





.

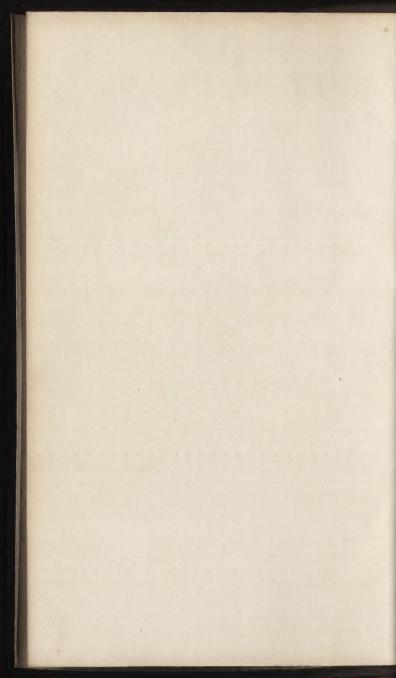

estimist. Her estings must

# Kunstwerke und Künstler

in

## Deutschland.

Bon

### Dr. G. F. Baagen,

Director ber Gemalbegallerie bes toniglichen Mufeums in Berlin.

#### Erfter Theil.

Aunstwerke und Aunstler im Ergebirge und in Franken.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1843.

# Kunstwerke und Künstler

im

# Erzgebirge und in Franken.

Bon

### Dr. G. F. Waagen,

Director ber Gemalbegallerie bes foniglichen Mufeums in Berlin.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1843.

Audinorte und Kimstlere

desirers in Stancers

in a suppose of the s

### Vorwort.

Die wohlwollende Aufnahme, welche meine vor mehren Jahren erschienenen Briefe über Kunstwerke und
Künstler in England und Paris gefunden haben, ermuthigt mich, mich in ähnlicher Weise über dieselben
Gegenstände im deutschen Vaterlande wie in einigen
Städten im Elsaß und in der Schweiz zu verbreiten.
Die in Deutschland vorhandenen Kunstdenkmale lassen
sich nun füglich in zwei Classen theilen. Es sind
nämlich entweder solche, welche in alter oder neuer
Zeit auf dem vaterländischen Boden hervorgebracht
worden und größtentheils noch an den Orten ihrer
Entstehung vorhanden, oder Kunstdenkmale verschiebener Zeiten und Völker, welche meist erst im Laufe
der letzten zwei Sahrhunderte in der Regel von kunst-

liebenden Fürsten und herren angelegt worben find. Wie arm auch Deutschland an Kunstwerken ber ersten Gattung, gegen den einstmaligen Reichthum, welchen seine Kirchen und Klöster besagen, zu nennen ist, so ist boch ungleich mehr ber Urt vorhanden, als man noch vor etwa zwanzig Sahren geahnet hatte, und haben sich namentlich an kleineren, früher fast gar nicht beachteten Orten oft fehr bedeutende Kunstgegen= stånde vorgefunden. Die verschiedenen öffentlichen Runftsammlungen in Deutschland enthalten aber zu= sammengenommen einen solchen Schatz ber vortreff= lichsten und verschiedenartigsten Denkmale, daß außer Italien kein anderes Land der Welt sich in dieser Beziehung damit meffen kann. Ich brauche hier nur an die koniglichen Sammlungen jeglicher Art in Dresden, Munchen, Wien und Berlin zu erinnern. Und was besitt außerdem Raffel, Braunschweig, Frankfurt am Main, Nurnberg, Augsburg, Pommersfelben und so mancher andere Ort?

Obgleich sich meine Betrachtungen über beide Claffen von Kunstbenkmalen erstrecken werden, beschäftigt sich dieser erste Theil boch vorzugsweise mit solchen, welche der ersten angehoren und sich in verschiedenen Stadten des Erzgebirges, in den meisten namhafteren des vormaligen franklichen und in einigen des schwas bischen Rreises befinden.

Es durfte vielleicht befremden, daß ich meine Betrachtungen nicht mit den großen Kunstschäßen der
zweiten Gattung, welche Dresden enthalt, begonnen,
da es die erste namhafte Stadt ist, welche ich auf
meiner Reise berührt habe. Es ist dieses aber theils
unterblieben, weil die Kunstschäße keiner anderen deutschen Stadt so allgemein bekannt sind, als die von
Dresden, theils, weil die in den letzen zehn Jahren
verschiedentlich veränderte Aufstellung der Gemäldegallerie schwerlich als definitiv anzusehen sein durfte,
sodaß eine Beschreibung, welche sich an bestimmte
Stellen und Nummern anschließen muß, in kurzer
Zeit ihre Brauchbarkeit verlieren würde.

Durch Umstände, beren Erörterung hier nicht am Orte sein wurde, ist der Abdruck dieser Briese um einige Jahre verzögert worden, was denselben indeß insofern zu gute gekommen ist, als es mir dadurch möglich geworden, noch manche nicht unwichtige Nachträge einzuschalten.

Allen, welche meine Arbeit durch Notizen oder ans berweitig gefördert haben, namentlich dem Director der Kunstschule zu Nürnberg, Herrn Reindel, und dem Conservator der königlichen Gemäldegallerie zu Augsburg, wovon ich im folgenden Båndchen handeln werde, Herrn Eigner, spreche ich hiermit öffentlich meinen wärmsten Dank aus.

Berlin, ben 14. September 1843.

Der Berfaffer.

# Inhalt.

Seite

| Worwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erster Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| Dresben. Rietschel. Bendemann. Sächsischer Berein für Alterthümer. Freiberg S. 6. Die goldene Pforte. Domkirche. Kanzeln. Altarbild. Denkmal des Kurfürsten Moris. Begräbnifkapelle der sächsischen Kurfürsten.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 3weiter Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 |
| Frauenkirche. Ars moriendi.  Sculpturen. Stadts firde. Johanneskirche. Annaberg S. 27. St. Ansnakirche. Sculpturen an den Emporen. Thüren der alten Sacriftei. Goldene Pforte. Hochaltar. Altar der Bergknappschaft. Altar von Pflock. Altar des Münzsgewerks. Schneeberg. S. 51. Pfarrkirche. Altar von L. Kranach. Sonstige Bilder. Zwickan S. 60. Frauenkirche. Altar des M. Wohlgemuth. Katharinenkirche S. 67. Die Kunstdenkmale im Erzgebirge. Stadtsbibliothek. Ars moriendi. |    |

|         |      |     |     |    |      |      |    |   |     |       |   |      | (   | Seite |
|---------|------|-----|-----|----|------|------|----|---|-----|-------|---|------|-----|-------|
| Dritter | Brie | F.  | ٠   | ۰  | ٠    |      |    | ٠ | ٠.  | ٠     | e | ٠    |     | 72    |
| Bamb    | erg. | Dom | la. | Sa | ılpt | uren | be | r | Por | tale. | 4 | Rest | au= |       |

ration des Doms. Sculpturen der Portale. Restauration des Doms. Sculpturen im Innern. Denkmal von Kaiser Heinrich II. und Kunigunde. Altar in der Kapelle zum heiligen Blute. Reste des Domschaßes. Die Pfarrkirche S. 86. Altar von Beit Stoß. Die Altenburg S. 88. Miniaturen der königlichen Bibliothek S. 89. Gangolphökirche. Theresienhain. Der Michaelsberg S. 111. Städtische Bildersammlung. Sammlungen des Hrn. von Reider. Gallerie in Pommersfelden S. 118 ff.

#### Bierter Brief . . . . . . . . . . . . 146

Fordbeim. Gemalbe im Stadtichloß. Erlangen. Murnberg S. 150. Die Befte S. 153. Bilber aus bem vierzehnten Jahrhundert. Bildersammlung in der Morit= fapelle S. 168. Bilberfammlung im landauer Bruderhause S. 199. Rapelle daselbst S. 219. St. Sebaldsfirche S. 223. P. Bischer's Grabmal des heiligen Sebald S. 228. Altarbild bes Sans von Kulmbach S. 231. St. Lorenzfirche S. 239. Sacramentshaus von A. Kraft G. 243. Der englische Gruß von Beit-Stoß. Sonftige Kunftwerke daselbft. Die Marienkirche S. 252. Sculpturen von Schonhofer. Der Sochaltar vom 3. 1385. Gemälbe bes Wohlgemuth, Epitaphium von Abam Kraft. Epitaphium von 1430. Das Ganfemannden S. 262. Der icone Brunnen S. 262. Die Jacobskirche S. 264. Der Roduskirchhof S. 265. Das Rathhaus C. 266. Gemalbe bes A. Durer C. 267. Miniaturen auf der Stadtbibliothek S. 270. Die Pfalggrafenstube S. 276. Portrait bes holgidur von

| Dürer   | ©. 276   | . Haus   | des A.  | Dürer     | S. 277   | . Statue    |
|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|-------------|
| des 20. | Dürer    | von Rai  | id S. : | 279.      | die Stat | tionen von  |
| A. Kr   | aft S. 2 | 80. De   | r Johan | ineskirdj | hof S.   | 282. Die    |
| Rirche  | zum he   | iligen F | freuz E | 5. 283.   | Das      | Pellerische |
| Haus    | S. 284   | . Die    | Aegidie | nkirdye   | S. 286   | . Kunst=    |
| samml   | ung des  | Raufma   | nns He  | rtel S.   | 289.     | Werk des    |
| Wenze   | I Jamni  | ger bei  | dem Ra  | ufmann    | Merkel   | S. 291.     |

#### Fünfter Brief . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Schwabach. Rirde, Altar des Bohlgemuth, fonftige Runftwerke. Das Rlofter Seilsbronn G. 300. Bild des M. Grunewald? S. 306. Altar des M. Bohl= gemuth S. 307. Bild vom J. 1365 S. 311. Epi= taphien ber Familie Sobengollern G. 312. 20nfpach S. 315. St. Gumbertusfirche. St. Johannesfirche. Rothenburg an ber Tauber G. 319. Die Jacobsfirche. Altar bes beiligen Bluts. Altar bes Friedrich Berlen. Das Sacramentshaus. Das Rathhaus. Die Rirde bes Spitals. Dinfelsbubt G. 335. Rirde bes beiligen Georg. Altarfdrein des Friedrich herlen. Altarbild beffelben. Mördlingen G. 342. Die Sauptfirche. Altgraemalbe bes Friedrich Serlen und bes Sans Schäuf= felin. Bilber des Baftian Taig. Die Salvatorfirche S. 357. Bilber bei bem Pfarrer Balbvogel. Das Rathbaus S. 360.

#### 

Burgburg. Die Burkhardskirche. Der Dom. Die Marienkapelle. Die Residenz. Elfenbeinsculpturen auf der Universitätsbibliothek. Bilbergallerie der Universität.

### Inhalt.

|                  |    |     |      |     |        |   |    |     |      |   |      |        | Sei |
|------------------|----|-----|------|-----|--------|---|----|-----|------|---|------|--------|-----|
| Siebenter Bri    | ef |     |      |     |        |   |    |     |      |   |      |        | 37  |
| OPEN a Crawburna |    | SQ. | Y5 o | *~~ | lamia. | 5 | 50 | CAN | affa | 2 | Ctan | m ä It | 0.0 |

Afchaffenburg. Bilbergallerie des Schloffes. Gemälbe des M. Grunewald. Manuscripte mit Miniaturen in der Hofbibliothek. Die Stiftskirche. Kunstwerke bei Professor von Heseler.

### Erster Brief.

Freiberg, den 3ten Juli 1839.

Der heutige Abend gewährt mir zum ersten Mal einige Rube, Dir von den bisherigen Ergebniffen meiner Reife etwas ausführlicher zu schreiben. Als ich nach einer durch zahlreiche und breitleibige Reisegefährten und unaufhörlichen, fehr dicken Tabacksqualm qualvollen Fahrt am 27ten früh endlich in Dresben aus ber Schnellpost flieg, war mir ungefähr zu Muthe wie Schiller's Taucher, wenn er aus dem Meeresabarunde hervorkommt, und ich empfand recht lebhaft die schönen Worte, "und er athmete hoch und er athmete tief und begrüßte das himmlische Licht." Brauchte ich nun auch vielleicht nicht fo tief zu athmen, fo hatte ich dafür desto mehr zu be= grüßen, vor Allem Tieck und die herrliche Bildergallerie. Du weißt, daß mir der Aufenthalt in Dresben jedes Mal ein wahres Fest ist. Ich fühlte mich dieses Mal aber beim Anblick der mir so lieben Stadt besonders bewegt und bie verschiedenen Eindrücke meiner früheren Besuche traten mir in feltener Lebhaftigfeit vor die Seele. Wirklich 1.

ruft kein anderer Ort so viel der liebsten Erinnerungen aus allen Epochen meines Lebens in mir hervor. Schon im Sahr 1801 empfing ich hier, noch ein Rind, die erften bedeutenden Runfteindrucke, welche mein Bater in feiner Begeisterung für die Bunderwerke ber dresdner Gallerie immer frisch und lebendig in mir zu erhalten wußte. Auch damals war Tieck grade dort, sodaß ich mich schon von so früher Zeit gewöhnt habe, Dresden nicht ohne ihn zu benten. Meine späteren Besuche als Jungling und Mann vereinigten nun aber feltenerweise die Reize des Beimischen und Fremden, denn bei fo lieben Vermandten wie Tiecks, ober Bifchofs wohnend, fühlte ich mich in dem traulichen Umgange mit ihnen gleich wie zu Saufe, und die herrlichen Runftwerke erschienen mir in dem Mage, als ich an geistiger Reife zugenommen, jedes Mal neu und immer bedeutender. Ebenso ift es mir aber auch aus bemselben Grunde in dem geistigen Verkehr mit Tieck ergangen. Es ift schon eine ber wohlthätigsten Erfahrungen, welche man machen fann, einen älteren Freund das ganze Leben hindurch immer gleich treu, gleich vorsorglich und mittheilend zu finden; ift nun aber ein folcher vollends eine Ratur von einer Bielseitigkeit und Tiefe ber Bilbung, von einer Grazie und Behaglichkeit des Umgangs wie Tieck, fo gehört es gewiß zu dem Schönften, mas einem auf biefer Erbe begegnen fann, und es ift baber wol fein Wunder, wenn ich, getheilt zwischen dem traulichen Berfehr mit fo lieben und naben Bermandten, ben geiftreichsten und freiesten Mittheilungen, dem vortrefflichften Vorlesen der schönsten Erzeugnisse der Poesie aller Beiten und Bolker von einem Meifter wie Tieck, und bem lehrreichsten Studium der edelften Runftichage, das Wachfen meiner geiftigen Schwingen, um mit Plato zu reben, in besonderer Lebhaftigkeit zu fühlen glaube. Dbgleich Died etwas erfältet mar, fand ich ihn doch heiter, geistig frisch und wie immer zum lebhaften Unregen und Gingeben auf alle und jede geiftigen Intereffen aufgelegt. Ausdehnung und Gegenstand dieser Reise verboten leider dieses Mal einen längeren Aufenthalt, sodaß ich einige werthe Freunde gar nicht, andere nur flüchtig feben fonnte. Bei einigen Besuchen der Gallerie fand ich, daß seit meinem Aufenthalt mit Dir im Jahr 1836 viele Bilber gefirnift, manche forgfam restaurirt worden, nahm aber von neuem die Ueberzeugung mit hinmeg, daß alles Dieses, so lange die Gallerie in dem jesigen, so unpaffenden und verderblichen Locale bleibt, nur Palliativmittel find, und bas einzige Beil zur Erhaltung biefer Runftschäße in der Ausführung eines neuen Baues gu fuchen ift. Die warme Runftliebe des Königs und bes Ministers von Lindenau, die in Sachfen in fo befonderem Mage verbreitete geiftige Bil= dung laffen hoffen, daß biefer Bau recht bald zu Stande kommen wird, benn ber Buftand fo vieler Bilder erheischt allerdings die möglichste Beschleunigung \*).

<sup>\*)</sup> In dieser Hoffnung bin ich leiber fehr getäuscht worden. Durch ganzliches Abweisen ber von der Regierung desfalls gemachten Vorschläge haben beide Rammern die Schäfe der Galeterie ihrem ganzlichen Verderben preisgegeben und badurch bewiesen, daß sie weber die geiftigen, noch die materiellen In-

Bei fo Vielem des Vortrefflichsten der Runft früherer Beiten, wie Dresden bewahrt, thut es dem Runftfreunde besonders wohl, dort jest auch einige frische Runftsprosfen fich lebensfräftig und gefund entfalten zu feben. Mit vieler Befriedigung betrachtete ich zwölf für die Aula des leipziger Augusteums von dem liebenswürdi= gen und talentvollen Professor Nietschel ausgeführte Reliefs, welche grade ausgestellt waren. Es find in denfelben die Sauptmomente menschlicher Cultur von der ältesten vorgeschichtlichen bis zur neuesten Beit veran= schaulicht worden. Die Erfindungen sind meist glücklich, der Styl des fehr erhabenen Reliefs fehr gut, die Ungabe der Theile einsichtig auf den hohen Standort, mofür sie bestimmt sind, berechnet. Die Charaftere ber verschiedenen Zeiten und Bolfer find dabei fehr gut aufgefaßt, die Röpfe durchgängig lebendig, das Gefält der Gewänder befonders gelungen. Borzüglich fagen mir bie beiden Reliefe zu, deren das eine den ältesten, idnllischen Buftand des Bahmens der Sausthiere, des Ackerbaues, des Beobachtens der Sterne, das andere die älteste namhafte Kunstepoche durch die Aegyptier vergegenwärtigt. Sehr glücklich ift in dem letteren der Wegenfat des ftarren und strengen Style einer foloffalen Sphinr mit ber Naturwahrheit und Lebendigkeit der diefelbe mit Anftrengung fortziehenden Aegnptier burchgeführt. Gin anderes schönes Talent hat Dresden an bem seinem Baterlande

teressen von Sachsen gehörig zu würdigen und zu vertreten wissen. Bergl. meinen Brief an herrn h. Brockhaus in Nr. 43 der Blätter für literarische Unterhaltung vom Jahr 1840.

leider entführten Bendemann gewonnen. Die Entwurfe zu ben Frescogemälben im foniglichen Schloffe, welche er die Gute hatte mir zu zeigen, find voll von fchonen und eigenthumlichen Erfindungen. Die meiften behandeln die verschiedensten Zustände des menschlichen Lebens ungefähr in ben Kunstformen, welche Dir aus bem Todtentang von Solbein befannt find. Die Leich= tigkeit und Bequemlichkeit, womit er sich in dieser ihm neuen Form bewegt, die große Lebendigkeit mancher fehr dramatischer Vorgange ist mir ein Beweis von der Vielseitigkeit seines Talents, welches wir bisher fast nur von ber tragischen und elegischen Seite fennen gelernt haben. Die Anschauung einiger Cartons und ber in diefem Fruhjahr im Thronfaal banach begonnenen Gemalbe von einer Reihe von Gefeggebern, Raifern und Königen wurde mir leider nicht gestattet \*).

Es ist eine ber vielen schönen Früchte des langen Friedens, daß durch die Bildung von Vereinen immer mehr für die Kenntniß und Erhaltung vaterländischer Denkmäler von den ältesten Zeiten unserer noch heidnischen Altvordern bis auf die Gegenwart Sorge getragen wird. Der dadurch zur allgemeinen Kunde kommende Bestand vermehrt sich alljährlich so ansehnlich, daß die

<sup>\*)</sup> Bei einem Besuche Dresbens im Jahr 1841 habe ich burch Hrn. Professor Hübner nicht allein biese, sondern auch die anderen seitbem ausgeführten Malereien gesehen. Der Einstruck ist durchaus gunstig, doch strahlen freilich die von Hrn. Prof. Bendemann eigenhändig ausgeführten durch eine ungleich geistreichere Behandlung und eine feiner abgewogene Harmonie in den Farben sehr hervor.

Aussicht auf eine durch eine Reihe von Denkmalen begrundete Geschichte der Runft bei den verschiedenen Stammen deutscher Nation, woran noch vor wenigen Jahren gar nicht zu benken war, immer wahrscheinlicher wird. Mit einer solchen wurde auch die Theilnahme an diesen Bereinen immer allgemeiner werden. Bon dem erfolg= reichen Wirken des fächfischen Bereins diefer Art murde ich durch ben Secretair beffelben, ben Dr. Klemm, welcher vor drei Sahren so freundlich den Cicerone in der reichen königlichen Porcellansammlung machte, fehr genau unterrichtet und mit Winken und Empfehlungen für meinen Befuch ber Städte bes Erzgebirges auf bas Freundlichste ausgerüftet. Er felbst besigt eine gewählte Sammlung germanischer Alterthumer, unter benen einige bronzene Geräthe, namentlich ein Scepter und ein Schwert, felbst in den größten öffentlichen Sammlungen biefer Art ale Prachtftucke glangen wurden. Geftern um Mittag fuhr ich hieher bei fehr kaltem und regnerischem Wetter ab. Welch einen Abstand bilbete diefer Besuch des romantischen Plauenschen Grundes, des reizenden Tharant in gang fremder und gleichgültiger Befellschaft mit meiner letten Fahrt mit Dir bei bem herrlichsten Sonnenschein! Es war mir, als ob Miles verwandelt mare. So viel fommt es bei allen Gin= drücken auf die Umftande an, unter benen wir fie empfangen!

Die Umgegend von Freiberg ift kahl und traurig, die Stadt felbst, welche ihre Entstehung den schon im zwölften Zahrhundert in dieser Gegend entdeckten reichen Silberbergwerken verdankt und dadurch lange in einem

fehr blühenden Zustande war, ist durch verschiedene Feuersbrunfte, Belagerungen, gang befonders aber durch die Abnahme bes Bergbaues fehr heruntergekommen und hat jest ein todtes und ärmliches Ansehen. Der Architeft des Bergamts, an den mich Freund Klemm empfohlen, mar leider geftern nach Dresden gefahren, doch zeigte mir feine Frau, in Begleitung einiger munteren Kinder, eine Angahl dem Berein für Erforschung ber Alterthumer zugehöriger Gegenstände, welche man ganz neuerdings in alten Sargen gefunden hatte. Sehr be= merkenswerth waren mir darunter wegen ber Berfchiebenheit in der meift fehr guten Auffaffung und der großentheils fleifigen und geschickten Ausführung eine Unzahl kleiner bromzener Crucifire, welche man in der Gegend ber Bruft, ober ber zusammengefaltenen Sande angetroffen hat. Berfchiedene maren von der schönften smaragdgrunen Patina. Ich traf bann noch mit bem in bemfelben Saufe wohnenden Domfüfter eine Berabredung für heut fruh und eilte, bei einer Temperatur von nicht mehr als acht Graden, nach meinem Gafthofe zurud. Schon fehr zeitig ftand ich vor der berühmten, burch das fo höchst verdienstliche Werk des Dr. Puttrich \*) jest allen Runftfreunden befannten "goldenen Pforte", der Sauptveranlaffung meiner Reise hieber. Es ift diefes reich mit Sculpturen geschmückte Portal ber Sauptüberreft der im Jahr 1484 abgebrannten Frauenfirche. Obgleich über die Zeit der Entstehung diefer

<sup>\*)</sup> Denkmale der Baukunft des Mittelalters in Sachsen. Dritte Lieferung. Leipzig bei Brockhaus 1838.

8

Pforte sich fein hi orisch beglaubigtes Datum vorfindet, scheint mir doch die Vermuthung des Dr. Puttrich, daß dieselbe ein Theil der von Otto dem Reichen, dem Gründer Freibergs, amischen ben Jahren 1175 und 1189 erbauten Kirche fein möge, viel für sich zu haben. Architektur ift durchaus in dem Stnl durchaeführt, welder gewöhnlich der byzantinische heißt, den ich aber den romanischen nenne, und stimmt in den halbkreisförmigen Bogen, den Berhältniffen, den Bergierungen ber Schäfte und Capitale ber Saulen, wie der Archivolten völlig mit anderen Gebäuden in Deutschland überein, deren Entstehung in der zweiten Balfte des zwölften Sahrhunderts außer allem Zweifel ift. Keinenfalls aber fann der Bau derfelben fpater als bis 1250 fallen, benn, wenn schon bis dahin jene romanische Bauweise sich in vielen Fällen, wie z. B. an bem Dome zu Münfter, in Gebrauch erhalten, tritt doch fpater überall der Spisbogen mit den anderen Eigenthümlichkeiten der gothischen Baufunft ein. Da es nun feinem aufmerksamen Beschauer beifallen fann, daß die Sculpturen etwa in fpaterer Beit in die Architektur eingefügt worden, indem fie, räumlich ftreng bedingt, mit der Architektur die größte Ginheit der Gefammtwirfung hervorbringen und im Styl auch jener obenbezeichneten Epoche durchaus entsprechen, fo möchte fich von bem fritischen Standpunct gegen bie hohe Ausbildung der Sculptur in Deutschland gegen Ende des zwölften, oder doch in der ersten Sälfte des dreizehnten Sahrhunderts, nichts Gegrundetes einwenden laffen. Leider wurde der Totaleindruck der goldenen Pforte für mich durch ein wegen einer Reparatur vor berfelben errichtetes Geruft

gestört, und auch burch ben ftarfen Schatten beffelben bas Studium der acht vortrefflichen Statuen, von denen an jeder Seite vier gwifchen ben zierlichen Saulen ftehen, fehr verfümmert. Dafür hatte ich aber ben Bortheil, auf bem Geruft die Anbetung der Konige in dem Bogenfelde, fowie die vier Reihen von Sculpturen in den umlaufenden Vertiefungen der Archivolten in der Rahe betrachten zu können. Allerdings verdient schon die musterhaft ftplgemäße Weise, wie durch die Anordnung die gegebenen Raume ausgefüllt worden, große Bewunderung, indes findet sich diese Eigenschaft mehr oder minder bei ben meiften Sculpturen jener Beit vor; in Rudficht des Schönheitegefühle, wie der Ausbildung find fie dagegen allen mir aus dem oben bezeichneten Zeitraum aus eig= ner Anschauung befannten Bildwerken in Deutschland weit überlegen. Man findet hier weder localbyzantinische, noch italienische Einflüffe, noch eine Spur von dem Charakteristischen ber Sculpturen, welche gothische Gebäude begleiten, fondern eine eigenthumliche Ausbildung nach den Principien antiker Kunft, wie sich dieselben in den ältesten Gebilden christlicher Runft angewendet finden. Die Motive der einzelnen Figuren find natürlich, edel und mannigfaltig, die Berhältniffe neigen cher, im Gegenfaß mit der Berlängerung der Byzantiner, zum Kurzen und Breiten, so find auch die Formen nicht nach Art der Byzantiner dürftig und mager, sondern von einer gemiffen Fulle. Befonders zeigen die Dvale der wohlgebildeten und im Charafter verschiedenen Köpfe bas Volle und Breite der abendländischen Miniaturen des zwölften Jahrhunderts; doch spricht fich öfter in dem Con10

tour berfelben ein feines Gefühl aus. Das in großen Maffen gehaltene Saar ift im Einzelnen bindfabenartia behandelt, Sände und Füße sind gut bewegt, und, wo die Dberfläche erhalten, findet fich felbft eine Angabe von Knöcheln und Sehnen. In den engen, nicht fehr vertieften Falten ift das antike Princip in besonderer Reinheit angewendet worden. Die Ausführung ift nicht fehr aroff, doch vollkommen ausreichend für architektonische Sculpturen. Mit musterhafter Schärfe sind die reichen Gesimfe und Capitale gemacht, und die Acanthusblätter vortrefflich unterarbeitet. Wenn schon die jegige, keines= weas störende Bemalung nicht die ursprüngliche ift, fo ist doch mit Sicherheit anzunehmen, daß ihr eine folche, ober ähnliche, zum Grunde liegt, bei welcher eine theil= weise Anwendung von Gold der Pforte den Namen der goldnen gegeben hat. Das Gewand der Maria ift blau, mit rothem Futter, das des Chriftfindes blau, die Augensterne find mit schwarzer Farbe angegeben. Die Deutung von verschiedenen der unteren acht Statuen ift schwieria. Da aber David durch Pfalter und Scepter, 30hannes der Täufer (von Stieglig muthmaglich für Jefaias gehalten) durch Bekleidung mit dem Fell und dem Lamm außer Zweifel find, burften auch die anderen wol am sichersten als Personen, welche von der Erscheinung Chrifti gezeugt haben, anzusehen fein, und die vier Frauen, von benen brei mit Spruchzetteln, am erften Sibnllen vorstellen, welche die katholische Rirche schon fehr früh als Prophetinnen aus dem Beidenthume deutete. Bei den oberen Sculpturen find die Verherrlichung Maria, welcher die Kirche geweiht mar, und die beseli=

genden Folgen der Lehre Christi für die Gläubigen die beiden leitenden Ideen. Daher thront in der Bogenfül= lung bei der Anbetung der Könige Maria in der Mitte und wird in der nächsten Archivolte von Gott Bater gefront, der in der Linken aber zugleich bas aufgeschla= gene Buch bes Lebens halt. Das Rind, welches in ber folgenden Archivolte von einem Engel einem bartigen Alten übergeben wird, auf beffen Schof eine andere fleine Figur, ift meines Grachtens eine gläubige Seele, ber Alte Abraham, die Figur in feinem Schofe ber arme Mann aus bem Gleichnif. Diefe Beife, die Geligen oder den Simmel anzudeuten, findet fich wenigstens bei verschiedenen Darstellungen des jungsten Gerichts aus bem zwölften und dreizehnten Sahrhundert vor. Der heilige Geift als Taube, in der Archivolte darauf, bedarf feiner Erflärung, eben fo wenig die beiden Erftandenen, welche der Engel in der Mitte zu Gnaden annimmt, in ber letten Archivolte. Alle diese Vorstellungen nehmen die Mitte der Archivolten ein und werden zu beiden Seiten von Engeln, Aposteln, Beiligen und aus den Grabern Erftehenden begleitet. Obgleich einzelne ftarke Beschädigungen vorkommen, wie denn der Ropf des Chriftuskindes gang fehlt, ift im Gangen die Erhaltung für ein so altes Werk sehr gut zu nennen und vornehmlich wol dem Umstande zu danken, daß es durch eine geschlossene Borhalle der Kirche geschütt wird. Die Vortrefflichkeit dieser Sculpturen, welche allerdings allen italienischen vor Nichola Pisano unendlich weit überlegen find, erscheint mir feineswegs so gang unerflärlich. Die \*Cultur, welche die großen fächsischen Raiser bas gange

The same face . It is provided that the same of the sa

zehnte Sahrhundert hindurch in ihren Landen durch Errichtung von Bisthumern und Klöftern begrundet hatten, trug erft in ben folgenden beiden Sahrhunderten ihre schönften Früchte, wie fo viele Berichte über von weltlichen und befonders geiftlichen Fürsten und Aebten geftiftete Gebäude, Bildwerfe, zumal in Metall und Malereien, beweisen. Durch ben Reichthum, welcher Dberfachfen aus feinen Bergwerken zufloß, mochte es begreiflicher Beise im zwölften Sahrhundert den übrigen fachfischen Landen vorausgeeilt fein. Die Beit, die Reformation, vor Allem der dreißigiährige Krieg und die später eingetretene Gleichgültigfeit gegen alle Bauten und Runftwerke des Mittelalters, haben indeg die Denkmale Diefer Epoche fo gründlich zerftort, daß fich nur einzelne, erft gang neuerdings bemerkte Ueberrefte, wie die Sculpturen in der Rirche zu Wechselburg und diese goldene Pforte, erhalten haben. Bei der jest auf diefen Gegenftand ge= richteten Aufmerksamkeit steht indeß zu hoffen, daß sich noch mehr diefer Art vorfinden, und vielleicht ein sicher beglaubigtes Werk die Entstehungszeit der obigen außer allen Zweifel fegen wird.

Nach der genauen Betrachtung dieses wichtigen Denkmals trat ich in die Kirche, welche im gothischen Geschmack vom Jahr 1484—1500 erbauet worden ist und, die Beisteuer durch Almosen ungerechnet, einen Auswand von 72,000 Gulden, also eine für jene Zeit sehr beträchtliche Summe, erfordert hat. Das Neußere ist weder durch einen namhaften Thurm, noch durch sonstigen architektonischen Schmuck ausgezeichnet. Das Innere von drei gleich hohen Schissen macht dagegen einen

schönen, heiteren Gindruck. Die Berhaltniffe find glücklich, die Fenster breit und hoch, die zwölf Pfeiler fehr schlank. Als besondere Eigenthümlichkeiten dieser späten Formen gothischer Bauweise in diefer Gegend fiel mir Folgendes auf. Die acht Seiten der Pfeiler haben durch cine mäßige Concavität bas Anschen von großen Caneluren, welches fehr gut läßt und den Eindruck ber Schlankheit noch erhöht, die Rippen der Gewölbe laufen ohne Capitell von den scharfen Kanten der acht Seiten aus, die Gewölbe felbst von einfachem, aber hubschem Mufter ber Rippen, find im Berhaltniß zu ber Lange ber Pfeiler etwas furz. Langs ben Wanden lauft in schicklicher Bobe eine auf ftarken Wandbogen ruhende Empore umber, deren fteinernes durchbrochenes Ge= länder über jedem der Pfeiler einen erkerartigen Vor= fprung hat.

Außerdem ist die Kirche noch durch einen seltenen Reichthum von Sculpturen verschiedener Art und Zeit merkwürdig. Ich spreche zunächst von den zwei Kanzeln. In der älteren, mit dem Bau der Kirche gleichzeitigen, von sehr eigenthümlicher und geistreicher Ersindung, ist das der gothischen Baukunst innewohnende vegetative Princip zu einer förmlichen Nachahmung aus der Pflanzenwelt ausgestaltet. Die Kanzel hat das Ansehen eines großen Blumengewächses. Der untere Theil wird von dem Stamm mit abstehenden Stengeln, Blättern und Knospen, der obere von der tulpenförmigen Blume in der Art gebildet, daß der Prediger wie in dem Kelch berselben stehend erscheinen muß. An diesem oberen Theil sind in erhabenem Relief die vier Kirchenväter Hierony-

mus, Augustinus, Ambrofius und Gregor bargeftellt. Bielleicht hat der lette die Buge von dem den Bau der Rirche durch Erlaubniß bafür zu fammeln fördernden Papft Sixtus IV., welches die Meinung veranlagt ha= ben mag, daß er als Papst Sirtus mit den brei anderen Kirchenvätern bargeftellt fei, welches aber gang gegen ben Beift jener Zeit ift. Mehr unten finden fich gwi= fchen dem abstehenden Stengelwerk vier Engel in Rund= werk, von benen einer bekleidet ift. Um Fuße fist ber bartige Meifter mit seinem Sunde; hinter ihm, auf einem Baume, ein junger Mann, wol der Gefell, melcher mit feinem Rucken die auf mehreren Baumftammen ruhende Treppe unterftügt. Um Fuß ber Baumftamme find zwei Löwen. Die Motive ber Figuren find, bis auf die zu verdrehten Stellungen der Engel, mahr und gut, die Röpfe lebendig, befonders im Ausdruck der Anftrengung des Tragens in den feinen Bugen des Gefellen. Haar und Klügel der Engel find aut behandelt. Im Ganzen aber entspricht die Ausführung an Sorgfalt nicht der guten Erfindung und ift besonders der Meister etwas roh gerathen. Die Maffe ift theils Stein, theils Stud \*).

Die andere baneben stehende ebenfalls steinerne Kanzel, zu deren Entstehung der Umstand, daß auf der errften die Höhe und die freie durchbrochene Treppe ältere Prediger schwindeln gemacht, Beranlassung gegeben ha-

<sup>\*)</sup> Es ist bieseibe Art von Arbeit, welche auch von Abam Kraft in Nürnberg angewendet worden und häusig irrig für Steinguß ausgegeben wird.

ben foll, ift von dem 1638 verftorbenen Zehntner und Bürgermeifter Schönleben geftiftet worden, muß aber nach den Formen der Architektur geraume Zeit vor feinem Tode beendigt worden fein. Obgleich hier die Ausführung fich nicht über eine tüchtige, derbe Steinmegen= arbeit erhebt, verdient diese Kanzel doch wegen des Reichthums und der Art der Erfindung einige Beachtung. An einem alten Bergmann, ber die Kangel, einem jungen, von dickem, schalfischem, eulenspiegelartigem Gesicht, welcher die Treppe trägt, erkennt man hier die bergbauende Stadt und den Stifter. Un dem Treppen= geländer und der Kanzel befinden sich in malerisch an= geordneten Compositionen Christus am Delberg, vor Caiphas und Pilatus, die Kreuztragung, Kreuzigung und Grablegung. Der Sturz ber reich verzierten Treppenthur ift in Rundwerk mit ben Evangeliften Matthäus und Marcus, und in beren Mitte mit dem Propheten Jonas, welcher von dem Wallfisch ausgespien wird, die= fem älteften Symbol ber Auferstehung, sinnreich geschmückt. Ein Crucifir und die Statuetten des Stifters und feiner Frau auf drei Kragsteinen an der Vorderseite der Kanzel sind von anderer Hand und wahrscheinlich erst nach ihrem Tobe hinzugefügt worben. Diefe beiden früher bemalten Kanzeln haben burch ben weißen Anstrich, welchen sie in neuerer Zeit mit der Kirche erhalten, einen großen Theil ihres ursprünglichen Charafters und Reizes verloren.

Das zufolge der Aufschrift um 1560 von dem Münzmeister Rohdtens gestiftete, von seinen Enkeln 1649 "renovirte" Altarbild, stellt im Hintergrunde die Ein-

10

fegung, im Vorgrunde die Austheilung des Abendmahls zur Zeit des Stifters vor. Anordnung, Charaftere und Ausdruck sind zu loben, so auch die kräftige Färbung. Alles deutet nicht auf die sonst in Sachsen so verdreiztete Schule des Kranach, sondern auf Einstüffe von Franken her. Die Communicanten sind wol gewiß Porztraite der Familie des Stifters. Costüm und Malezei zeigen, daß das Bild bei jener Renovation wenig verändert worden ist. Schmuz und Ansang von Abblättern lassen eine Reinigung und Restauration sehr wünschen.

In einer Kapelle ift mir ein Epitaphium vom Jahr 1632, woran in bemaltem Relief Jacob, der mit dem Engel ringt, und der kniende Verstorbene mit seiner Frau, durch gute Arbeit und Lebendigkeit aufgefallen.

Das Chor enthält das vom Churfürsten August errichtete Grabesdenkmal des berühmten Churfürsten Morig von Sachsen, welches in verschiedenen kostdaren Marmorarten gänzlich im italienischen Geschmack des sechszehnten Jahrhunderts ausgeführt ist. Auf dem sehr großen, von zehn bronzenen Greisen getragenen Sarkophag, dessen Hauptmasse von schwarzem Marmor ist, besindet sich in weißem Alabaster die vor einem Crucifir kniende Statue des geharnischten Fürsten. Der Kopf ist von gutem Ausdruck. Die vielen alabasternen Statuetten, welche an den verschiedenen mit Säulen verzierten Abstusungen des Sarkophags vertheilt sind, stehen indeß in keinem guten Größenverhältniß zu demselben und haben ein zu puppenartiges Ansehen, sind übrigens aber von vielem Berdienst in der Arbeit. In zwölf weiblichen, die

Musen und Grazien vorstellenden Figuren, welche auf den obersten drei Stusen vertheilt sind, tritt die Nachahmung des Michelangelo besonders deutlich hervor, und, obwol nicht ohne Manier, ziehen sie doch durch die öfter anmuthigen Stellungen und den Ausdruck der Trauer an. Besonders zierlich ist eine Neihe von weiblichen Masken und eine andere von arabeskenartig gehaltenen Tritonen in Nelief. Dieses ganze Begrädnis ist von einem sehr geschickten Bildhauer in den Niederlanden gearbeitet worden. Der schwarze Marmor bricht bei Dinant. An dem Harnisch des Churfürsten, welcher hoch in einer Ecke des Chors angebracht ist, sieht man die Stelle, wo die tödtliche Kugel in der Brust eingedrungen ist.

Diesem Raum schließt sich die eigentliche Begräbnißfapelle der fächsischen Churfürsten an, welche auf Befehl Christian's I. ebenfalls im italienischen Geschmack mit inländischen Steinarten von dem churfürstlichen Landbaumeister, Johann Maria Nosseni aus Lugano, fehr reich verziert, mit vielen Bildhauerarbeiten gefchmuckt und im Sahr 1593 beendigt worden ift, wie eine Inschrift befagt. Die symmetrisch angeordneten Sculpturen find im Beifte jener Beit, aber in paffender Beziehung gur Begräbniffapelle, erfunden. Auf dem Altar fteht das Crucifir, zu beiden Seiten ruben auf einem ablaufen= ben architektonischen Gliede, in der Art, wie bei Mi= chelangelo's Grabmal ber Medicaer, Johannes ber Taufer und der Apostel Paulus, auf Chriftus deutend. Diese Figuren find in Bronze ausgeführt. Ueber dem Altar befindet sich in der Mitte der auferstehende Chriftus, zu ben Seiten, zu zweien übereinander, die Liebe, Die Berechtigfeit, die Hoffnung und ber Glaube. Un den Geitenwänden fieht man in Nischen einerseits die Statuen von dem Berzog Beinrich und den Churfürsten Auauft und Chriftian I. in Sarnischen, andererseits die ihrer Gemahlinnen in der Tracht der Beit. Diese find in vergoldeter Bronze fehr mahr und fleifig von dem venezianischen, auch durch zwei bronzene Engel in der Rirche St. Giorgio Maggiore in Benedig bekannten Bilbhauer Pietro Bofelli ausgeführt, wie aus ber Inschrift an einer berfelben erhellt. Ueber biefen feche Statuen, sowie über benen ber hoffnung und bes Glaubens, sieht man die der Propheten Daniel, Jeremias, Joel, Micha, Bacharias, Malachias, Hofea und Jefaias, mit beigefchriebenen, gut gemählten Spruchen aus ihren Büchern. Alle biefe Statuen find brongirt. Un ber Decke endlich befinden sich in bemalten Statuen Chriftus als Weltrichter, von zehn Engeln, welche theils die Martermerkzeuge halten, theils posaunen, umgeben, und ber Engel Michael mit der Baage. Die Decke felbst ift durch Malerei mit den himmlischen Heerscharen als ber himmel bezeichnet. Das Ganze verdient immer als eines der bedeutenoften Werke in der durch Johann von Bologna in Aufnahme gebrachten Runftweise fehr beachtet zu werden.

Auf dem Fußboben der Kapelle befinden sich neunundzwanzig bronzene Platten, auf denen meist die Figur des Berstorbenen, bei einigen auch nur das Wappen, eingegraben, und die Bertiefungen zur größeren Erkennbarkeit mit einer hellen Masse angefüllt sind.

Die schönen Kreuzgänge der Kirche murben grade zu einer Art Museum für den Verein der sächsischen Alterthumskunde eingerichtet. Unter manchen dort vorstäusig aufgestellten bemalten Holzsculpturen schien mir ein großes Erucifix mit Maria und Johannes zu den Seiten, als ein sehr bedeutendes Denkmal aus dem zwölften oder der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunsberts, bei weitem das Wichtigste.

## 3weiter Brief.

清 明治なしは、日間にから、食田様と 海佐田 こ は谷 館 こともいく・

#

3 wickau, ben 10ten Juli.

Die Reise 'nach Chemnit war ungeachtet des falten Wetters für mich doch recht unterhaltend. Die grünen, herrlich stehenden Saaten in dem auf das fleißiaste angebauten Gebirge erfrischten bas Auge und erfreuten als ein Bild bes Segens auch innerlich. Ginen malerisch impofanten Gindruck aber machte bas Schlof Augusten= burg, welches einen steilen Berg stattlich fronend, weit und breit das Land beherrscht. Die Bemerkung eines Reisegefährten, daß es vom Schweiße des Volfes erbauet fei, konnte mich in meiner Freude darüber nicht ftoren, wol aber machte es mir Spaß, daß diefe, sowie viele andere, ohne alle Einsicht und Kenntniß gemachten Meu-Berungen von einem anderen, fehr dicken Mann, beffen ungeheure rothe Nase dem Bardolph Ehre gemacht ha= ben würde, jedes Mal durch ein näselndes "Sa" im tief= ften Bag befräftigt murben. Die Lage ber alten, schon von dem Raifer Lothar im zwölften Sahrhundert erneuerten Stadt Chemnis, wo ich gegen acht Uhr ankam, ist durch das mäßig bewegte Erdreich der Umgebungen sehr angenehm. Die vielen neuen Anlagen, welche sich neben den mancherlei alten Gebäuden erheben, zeugen von dem schnellen Aufblühen dieses Hauptes der fächsischen Fabrikftabte und sind eine der segensreichen Folgen von Sachsens Beitritt zu dem großen deutschen Zollverein.

Den 5ten. Bon bem herrlichsten Wetter begunftigt, war ich schon morgens um sieben Uhr auf dem in der Nähe ber Stadt auf einer Anhöhe gelegenen foniglichen Schloffe, welches hierzu erst von dem Churfürsten Moris aus einem von dem Kaifer Lothar im Jahr 1125 erbau= ten Benedictinerklofter umgeschaffen worden ift. Wie fo häufig haben auch hier die Monche in der Wahl der Stelle Sinn und Gefchmack gezeigt, benn bie Aussicht, welche man von dort zunächst über einen großen Teich, weiter über die Stadt und das blühende, umliegende Land genießt, ift herrlich. Bon ben Gebäuden wird jest ein Theil zu einer Gastwirthschaft, welche von der Stadt fehr fleißig besucht wird, ein anderer zu landwirthschaft= lichen Zwecken benugt. Gin Gingang ift noch von dem ursprünglichem Bau übrig geblieben und zeigt in bem runden Bogen, den Bergierungen von vier Capitalen und in zwei Basen von Pilastern noch den romanischen Styl. Die übrigen Theile, unter benen fich ein gewölbter Saal auszeichnet, sind dagegen im gothischen Geschmack bes funfzehnten und fechszehnten Jahrhunderts gebauet. Die alte Klosterkirche, die Veranlaffung meines Besuchs, hat an einer ber breiten Seiten ein reich mit Sculpturen geschmücktes Portal, welche in Erfindung und Ausführung die Zeit und den Ginfluß des Albrecht Durer bekunden. Die Eintheilung diefer Sculpturen wird von fentrechten und horizontalen Baumstämmen, welche sich in verschiedenen Sohen freuzen, gebildet und fehr aut in einem schönen, rothen Sandstein, ber auch ber Rirche zum Material gedient, nachgeahmt find. Die einzelnen Statuen fteben auf Blumenkelchen. Bu beiben Seiten ber Thur befinden sich gang unten zwei Sande, darüber zu innerst zwei betende Bischofe, zu außerst ein Konig und eine Königin von negerhafter Bildung, die Modelle von Gebäuden haltend. Ueber den Bischöfen fieht man zwei Storchnefter und in der Mitte zwei Affen. Außerdem ift die Thur noch mit Drachen, Papageien und Fafanen verziert. Ueber ber Thur find zunächst zwei Engel, welche eine Weltfugel halten, barauf folgt eine Inschrift in zierlicher gothischer Minuskel, worin die Sahr= zahl 1525 die Zeit des Werks angibt. Darüber ift in der Mitte Maria mit dem Kinde auf dem Halbmond stehend, und zwei Engel, welche eine schwere Krone über ihrem Saupte halten, zur Rechten Johannes der Täufer und ein anderer Beiliger, zur Linken ein Bischof und eine Beilige. Als die eigentliche Hauptvorstellung erscheint indeg die Dreieinigkeit, als Gott Bater, ben gefreuzigten Chriftus vor sich haltend, und die Taube. Bu den Seiten zwei Engel, ein hinter diefer Gruppe ausge= spanntes Tuch haltend. Gang oben schließen feche symmetrisch zu dreien übereinander angeordnete musicirende Engel das Ganze ab. Der Eindruck ift durch den bedeutenden geiftigen Gehalt, beffen Sauptgebanke, bas Werk ber Erlösung, durch die Musik der Engel gefeiert wird, bie gute Anordnung, und eine scharfe und tüchtige Ausführung gleich ansprechend. In Motiven, Charakteren und Gehalt findet fich gang die Dürer'sche Beife. Die

Saume ber Gewänder sind bei der Maria und auch bei anderen Statuen sehr muhfam mit fauberen Buchstaben verziert, wie dieses so häusig auf Bildern in jener Zeit vorkommt. Leider sind die obere Hälfte des Christus und einige Instrumente der Engel abgefallen; bei alledem ist im Ganzen die Erhaltung dieses interessanten Werks, welches allen Einwirkungen des Wetters ausgessett ist, sehr zu bewundern.

Die Wirfung des Innern der Kirche mit drei gleich hohen Schiffen ift ursprünglich gewiß sehr glücklich gewesen, wird jest aber durch eine Querwand, welche einen großen Theil ganz abschneidet, verkümmert. Die Pfeiler haben die Form der Kirche zu Freiberg. Eine Geißelung Christi, welche durch eine sehr grelle Bemalung einen höchst widrigen Eindruck macht, schließt sich in mancher Beziehung den Sculpturen des Portals an. Wie dort Baumstämme in Stein nachgeahmt sind, so ist diese ganze, nicht ohne Geschick angeordnete und ausgeschürte, wenn gleich in den Formen magere Gruppe aus einem sehr starken Holzstamm geschnist, und der Charafter des Stamm und Zweig-Wesens auch darin festgehalten.

An einer mit 1538 bezeichneten steinernen Kanzel, welche an der Wand angebracht ift, sind zwar die Reliefe einer Kreuzigung und Auferstehung Christi sehr schwach, die flachgehaltenen Berzierungen im italienischen Geschmack des sechszehnten Jahrhunderts aber sehr hübsch, und als Beispiel, wann jene Kunstweise in diesen Gegenden üblich geworden, bemerkenswerth. Zu den Seiten der neuen Kanzel befinden sich die Flügel eines alten Altars.

Der rechte stellt das Innere einer Kirche mit einem Cruzcifir dar, worin zwei Männer vielen anderen etwas vorstragen, vielleicht ein Borgang aus der Legende des heiligen Jacob, dem diese Kirche geweiht ist, der linke, oben das Marthrium der heiligen Felicitas, unten die Enthauptung des heiligen Jacob. Gegenüber hängt die in der Beise, wie an dem Portal, vorgestellte Dreieinigkeit. Beide ziemlich gut erhaltene Bilber rühren von derselben Hand her und zeigen augenscheinlich franklische, dem Hand Schäussellin verwandte Schule. Dasselbe gilt auch von einem Christus am Kreuz mit Maria am Fuße, auf einem, nach den äußeren Contouren der Figuren ausgeschnittenem Bret gemalt, aber keineswegs ohne Verdienst.

Nachdem ich alles Dieses gesehen, eilte ich nach der Stadtfirche, einem recht ansehnlichen Bebaube, beffen Chor nach der Form der Widerlagen und der Spitfäulchen noch dem vierzehnten, das Uebrige aber dem funfzehnten Sahrhundert angehören durfte. Befonders eigenthumlich ift eine ftattliche Borhalle, beren Portal mit ben Statuen der Maria mit dem Kinde, eines männlichen und zweier weiblichen Beiligen von gutem Styl geschmuckt ift. Die Hauptform des fehr ansprechenden Innern ift wie bei der Rlofterfirche, nur find hier die Seiten der Pfeiler nicht concav. Die Mitte des alten Altars, an desfen Stelle jest eine gefällig - fchwächliche Auferstehung von Defer befindlich, bestand aus großen, in Solz geschnitten und bemalten Figuren, welche, wie man mir er= zählte, in den Dfen gewandert find, die gemalten Flugel aber find an der Rudfeite des Altars befestigt. Gie

enthalten vier überlebensgroße Figuren. Die Seiligen Kranz von Affifi und Ulrich mit dem Fisch der inneren Seiten find in gangen, fraftigen Farben, Petrus und Bartholomaus der außeren Seiten mehr in gebrochenen und hellen Karben durchgeführt. Die Geftalten find ebel, die Charaftere murdig, die Sande gut bewegt. Sebenfalls gehören diefe Bilder ber frankischen Schule gegen Ende des funfzehnten Sahrhunderts an, ja fie zeigen fo viel Verwandtschaft zu den großen Figuren des Altars von Schwabach, daß ich fehr geneigt bin, fie bem Wohlgemuth beizumeffen, deffen Altar in Zwickau ihm vielleicht auch diesen Auftrag verschafft haben möchte. \*) Bis jest haben diese Bilder ben Strahlen der Sonne zum Bermundern gut widerstanden. Möchte der Berein für Erhaltung der Alterthümer doch durch einen einfachen Borhang von ftarker Leinwand bem weiteren Austrodinen und Berbleichen ein Biel fegen!

In der Sacriftei wird noch ein anderes Bild von Deser und eins von Lucas Kranach dem Aelteren aufbewahrt.

Ich fuchte endlich noch die Johanneskirche auf, welche nach Fiorillo im zwölften Sahrhundert erbauet, und worin ein schon seit lange auf die Seite gesetzter alter Altar befindlich sein sollte. Von jenem alten Bau fand

<sup>\*)</sup> Er scheint verschiedentlich in Sachsen beschäftigt worden zu sein, benn auch ein großer Altar mit Schnigwerk und Gemalben in der Reglerkirche zu Ersurt rührt nach dem Urtheil des Hofrath von Schorn von ihm her. S. bessen Abhandl. über altbeutsche Sculptur, S. 19 fg.

26

ich aber feine Spur mehr, sondern ein fleines, gothisches Kirchlein, beffen Formen dem funfzehnten Sahrhundert angehören; so scheint auch jener Altar gänglich verschollen zu fein. Bon den Bildern des jegigen Altars, drei Engeln und vier, jest von fpater unpaffend zugefügten, Säulen zum Theil verdeckten Vorgangen aus der Vaffion, welche eine in Sola gefchniste Statue bes Chriffus umgeben, bemerke ich nur, daß auch sie frankische, dem Schäuffelin verwandte Schule verrathen. Gin Epitaphium an der Wand vom Jahre 1556, unten die Bildniffe der Stifter, barüber "Laft die Rindlein zu mir fommen", ift bagegen ein etwas trocknes Bild ber breiten Rranach'ichen Schule. Un bem alten, übrigens wenig erheblichen Taufftein war mir endlich der Gedanke neu, daß auf dem Fuße beffelben einige Kinder in Rundwerk vorgestellt find, welche nach der Taufe verlangen.

Vor meinem Gasthofe hielt schon der Wagen, welcher mich nach Annaberg bringen sollte. Der Weg führt mehr und mehr in das Gebirge hinein. Ich fand viele Arbeiter mit dem Bau einer Kunststraße eisrig desschäftigt, wodurch für jeht das Fortkommen so erschwert wurde, daß es nur sehr langsam von Statten ging. Gern machte ich indeß in dem Gedanken, wie sehr diese Straße den Verkehr dieser ganzen Gegend in Zukunst beleben wird, fast den größten Theil des Weges zu Fuße. Mit Vergnügen sah ich den sorgfältigen Andau eines jeden Stückchen Landes, welches den Bergen nur irgend abgewonnen werden konnte. Freilich zeichnen sich aber auch die Sachsen unter den fleißigen Deutschen noch durch Fleiß und Genügsamkeit aus. Einen schrossen

Gegensaß mit solchen üppig grünenden Flecken boten die uralten Halden dar, welche an einigen Stellen, seit Jahr-hunderten aufgehäuft, das Ansehen kahler Gebirge von grauer Farbe haben. Solche Gegenden machen einen unsäglich melancholischen Eindruck, zumal wenn, wie es hier meist der Fall ist, die Bergwerke längst ganz außzebeutet sind, sodaß sich zu dem äußerlich todten Ansehen noch das Bewußtsein der innerlichen Berödung und Leere gesellt. Sehr angenehm wurde ich auß solchen Betrachtungen durch den Anblick der Stadt Annaberg gerissen, deren reinliche, weiße Häuser mit der ansehnlichen Kirche, sich auf einer beträchtlichen Anhöhe außbreitend, glänzend von der Abendsonne beschienen wurden.

Ich fand bei dem Better Burcher und feiner Ramilie die herzlichste Aufnahme und Alle erinnern sich noch des langen Aufenthalts, welchen Du bei ihnen gemacht haft, mit der wärmsten Theilnahme. Noch den= felben Abend mußte ich ihn nach einem in ber Rähe von Annaberg liegenden Bergnügungsort begleiten, von bem man auf Stadt, Thal und Gebirge eine freie Ausficht genießt. Ich wurde dort mit einem Theil der Honoratioren ber Stadt bekannt gemacht und fand befonbers in ben Gesprächen mit bem Superintenbenten Berrn Schumann und dem Oberzollinspector Herrn Frege für meine hiefigen Kunftzwecke mannigfache Belehrung und eine fehr angenehme Unterhaltung. Es ift eine ber schönften Eigenthumlichkeiten Deutschlands, bag man auch in kleinen Orten Menschen begegnet, benen man in ihrer geistigen Bildung die fonst so gefährliche Isolirung nicht

28

anmerkt, sondern die, mit dem Besten vaterländischer und fremder Literatur vertraut, sich einen freien und allgemeinen Standpunkt erhalten haben, sodaß selbst Der, welchem das Glück geworden, an einem größeren Mittelpunkt geistiger Bildung zu leben, für Zegliches Anklang und Verständniß sindet. Am allgemeinsten habe ich jedoch diese Bemerkung, für die ich heute einen neuen und so vollgültigen Belag erhielt, in Sachsen und Schwaben gemacht. Nach so mancherlei Erlebnissen dieses Tages war mir die Ruhe in dem musterhaften Bette des Vetzters besonders erquicklich.

Den Gten. Schon zeitig machte ich mich mit bem Better zum Besuch der Kirche auf, wobei uns der gefällige Diaconus Glockel begleitete, indem der Superintendent durch eine Inspectionsreise verhindert war. Die Entstehung dieser ansehnlichen Rirche, wie der ganzen Stadt, ift ein merkwürdiges Beispiel ber schnellen Birfungen ungewöhnlich reichen bergmännischen Segens. Krüher lag an diefer Stelle der kleine Drt Schreckenberg, von welchem die bekannten Silbermungen den Namen Schreckenberger erhalten haben. Als aber vom Sahre 1496 an die Silberminen eine fehr große Ausbeute gewährten, fo beschloß der Landesfürst, Bergog Georg der Bartige, der bekannte hartnächige Gegner Luther's und der Reformation, hier eine neue Stadt zu bauen, welche nach ber gewählten Schuppatronin St. Annaberg genannt wurde. Schon im Jahre 1503 war die hohe und ftarke, von Bruchsteinen aufgeführte Mauer mit vorspringenden Thurmen beendigt. Der Grundstein ber ber heiligen Anna geweihten Rirche mar bereits ben 25. April des Jahres 1499 in Gegenwart bes Herzogs Georg und feiner Bruder feierlich gelegt worden; 1507 mar der Grund, 1512 die Mauer bis zum Sims beendigt, 1520 brachte ber Meifter, Erasmus Racob von Schweinfurth, ber alfo wol als der Baumeister der Kirche anzuseben ift, das Gewölbe zusammen, 1525, am Tage vor Michaelis, ftand die gange Rirche fertig da \*). Das Aeußere ift ziemlich einfach und ver= liert noch durch die spätere Form des sich über dem Haupteingange erhebenden Thurms, welcher an die Stelle bes ursprünglichen, im Sahre 1604 abgebrannten getreten ift, bas Innere aber macht burch Schönheit ber Ber= hältniffe, wie durch den Reichthum von bildnerischem Schmud, einen überrafchend befriedigenden Gindrud. Zwölf schlanke Pfeiler von der Form der Freiberger Rirche tragen und trennen die drei gleich hohen Schiffe. Die Grate der Gewölbe, welche von Kragsteinen mit bemalten menschlichen Röpfen ausgehen, bilden in der Mitte der Gewolbe zierliche fechefeitige Sterne, deren Mittelpuntte mit ben in Stein gehauenen Königen von Juda und Jerael und mit den Wappen der Saupttheilnehmer des Baues geschmückt sind. Das Sauptschiff hat die doppelte Breite der Nebenschiffe, alle drei aber endigen in abgerundeten Chorkapellen, deren jede drei Fenfter hat. Vor diesen befinden sich zwei Arme des Kreuzes von

<sup>\*)</sup> Diese und andere die Kirche betreffende Angaben sind der "Chronika der freien Bergstadt St. Annaberg." (Annaberg, 1746, 4.) entlehnt, deren Benutung mir der Herr Diaconus Glöckel gütigst gestattete.

10 M

ähnlicher Form und ebenfalls mit drei Kenftern. Dabei find die Mage feineswegs flein, benn die Lange der Rirche beträgt 220, die Breite, in den nur menig vorfpringenden Armen des Kreuzes, 96, die Sohe der Gewölbe aber 72 Fuß. Ueber die Art, wie die ungeachtet der reichen Silberbergwerke für einen so kleinen Drt boch immer fehr beträchtlichen Roften in verhältnigmäßig fo furzer Zeit aufgebracht murben, erzählt die Chronif, daß ber Bau durch Beitrage ber Fürsten, durch milbe Gaben, durch die geistlichen Brüderschaften der Maria. Unna, des Joachim und Joseph, welche alle der Herzog Georg der Bartige geftiftet, endlich durch eine Ablagbewilligung des Papftes Leo X. befonders gefördert worden Bei weitem das Eigenthümlichste der Kirche sind aber hundert Vorstellungen in erhabener Arbeit, welche die Bruftung der in der Art wie in der Kirche zu Freiberg an den Banden mit vorspringenden Erkern umlaufenden Emporen schmucken. Dem Chor zunächst ftellen die zehn ersten auf jeder Seite die Lebensalter der beiden Geschlechter vom zehnten bis zum hundertsten Sahr in einzelnen Figuren in den Trachten der Beiten dar. Bei den Mannern wird jedes Lebensalter, bis auf bas lette, burch ein vierfüßiges Thier, bei ben Frauen burch einen Bogel näher charafterifirt, beren Beziehungen oft recht sinnreich sind. Diefe Thiere sind fammtlich auf neben den Figuren befindlichen Wappenschilden angebracht. Das männliche Geschlecht hat mit 10 Jahren das Kalb, mit 20 ben Bock, mit 30 ben Stier, mit 40 ben Lowen, mit 50 den Kuche, mit 60 den Wolf, mit 70 ben Sund, mit 80 die Rage, mit 90 den Gfel, mit 100 den Job. Der Wolf foll hier den Geig, ber Sund bie Treue, die Rage die Schlauheit, der Gfel die Berdroffenheit des Alters bezeichnen; die übrigen Beziehungen find beutlich. Das weibliche Geschlecht hat mit 10 Jahren die Wachtel, mit 20 die Taube, mit 30 die Elfter, mit 40 den Pfau, mit 50 die Senne, mit 60 bie Gans, mit 70 ben Beier, mit 80 bie Nachteule, mit 90 die Kledermaus, mit 100 wieder den Tod. Bas die Bachtel hier fagen foll, ist mir nicht deutlich, ber Beier burfte Sabsucht ober Gefräfigfeit ausbrucken follen. Der deutsche Humor spricht sich hier in seiner natürlichen Derbheit aus, welche nichts weniger als ga= lant ift. Daß biefe Borftellungen in der Rirche und zwar dicht neben der heiligen Geschichte befindlich sind, ist ein neuer Beweis, wie unsere Altvordern Scherz und Ernft überall zu paaren liebten. Auf ber Seite ber Frauen schließt sich zunächst ein Mann mit einem Spruchzettel an, worauf man lieft: "1499 ift gelegt das Fundament, 1525 ift das Werk vollendt." Siernach möchte man biefen für ben Baumeifter, Erasmus Jacob von Schweinfurth, halten, welchen die Chronik auch noch ausbrucklich als Mauermeifter biefer Emporen nennt, boch fagt diefelbe an einer andern Stelle beftimmt, daß hier der Steinmeg Theophilus Ehrenfried vorgestellt ist, außer welchen noch Jacob Hellwig und Franz von Magdeburg als Arbeiter an der Emporfirche aufgeführt werden. Die übrigen 78 Reliefs ent= halten folgende Vorstellungen: 1) Die Erschaffung ber Belt. 2) Die Erschaffung von Abam und Eva. 3) Abam und Eva ins Paradies gefest, mit dem Wappen und

Namen des Lorenz Pflock, eines Mannes, der auch einen der schönsten Altare der Kirche gestiftet hat. 4) Der Sündenfall mit Wappen und Namen ber Magdalena Pflodin. 5) Die Bertreibung aus dem Paradiese mit bem Namen des Wolf. Pflock. 6) Abam und Eva bei ber Arbeit mit dem Namen der Ursula Pflockin. 7) Der Tobschlag des Rain mit dem Namen von Michael Lotter und Barbara, beffen Sausfrau. Die Mitglieder diefer Familien ergeben fich hieraus als die Stifter biefer Reliefe. 8) Der Engel verkundigt Joachim die Geburt der Maria. 9) Joachim und Anna an der goldnen Pforte. 10) Die Darftellung Maria im Tempel. 11) Die Berfündigung Maria. 12) Die Heimsuchung Maria. 13) Die Geburt Christi. 14) Die Beschneidung Christi. 15) Die Anbetung der Könige. 16) Die Darftellung Christi im Tempel. 17) Die Flucht nach Aegypten. 18) Chriftus zwölf Jahr alt im Tempel lehrend. 19) Die Taufe Chrifti. 20) Die Versuchung Chrifti vom Teufel. 21) Die Hochzeit zu Cana. 22) Die Berklärung Chrifti. 23) Die Auferweckung des Lazarus. 24) Der Palmfonntag. 25) Chriffus verfündigt fein Leiden den Jungern. 26) Das Abendmahl. 27) Die Fugwaschung. 28) Chriftus am Delberg. 29) Der Judaskuß. 30) Christus vor Hannas. 31) Christus vor Caiphas. 32) Chris ftus vor Pilatus. 33) Chriftus vor Herodes. 34) Die Geißelung Chrifti. 35) Die Dornenkrönung. 36) Der Ecce Homo. 37) Die Kreuztragung. 38) Die Kreuzeß= errichtung. 39) Chriftus am Kreuz. Als das eigentliche Moment der Erlösung ist dieses Relief höher und breiter als die übrigen und auch fehr finnreich in der Ditte

des Orgelchors, dem Sochaltar gerade gegenüber, angebracht. 40) Die Abnahme vom Kreuz. 41) Die Beweinung Chrifti. 42) Die Grablegung. 43) Die Riederfahrt zur Bolle. 44) Die Auferstehung. 45) Chriftus erscheint seiner Mutter Maria. 46) Die drei Marien auf dem Wege zum heiligen Grabe. 47) Der Engel am Grabe. 48) Chriftus erscheint ber Magdalena. 49) Offenbart sich dem heiligen Petrus. 50) Offenbart fich ben beiben Jungern zu Emmaus. 51) Offenbart fich allen Jungern bei verschloffenen Thuren. 52) Dffenbart sich dem Apostel Thomas. 53) Christus er= scheint am See Genezareth. 54) Die Himmelfahrt Chrifti. 55) Die Ausgiegung des heiligen Geiftes. 56) Der Ausgang der Apostel in alle Welt. 57) Der Tod der Maria. 58) Die Bestattung der Maria. 59) Die Salbung ber Maria. 60) Die Steinigung bes Stephanus. 61) Die Bekehrung Pauli. 62) Die Rreuzigung Petri. 63) Die Enthauptung Pauli. 64) Die Kreuzigung des Andreas. 65) Die Enthauptung Sacob's des Größeren. 66) Das Martyrium Johannes bes Evangelisten durch Gift. 67) Die Schindung des heiligen Bartholomaus. 68) Die Steinigung des heiligen Philippus. 69) Jacobus der Kleinere mit einem Weberbaum erschlagen. 70) Der heilige Simon zerfägt. 71) Judas Thaddaus mit Reulen erschlagen. 72) Der heilige Thomas gespießt. 73) Der heilige Mathias mit bem Fallbeil enthauptet. 74) Der Evangelift Mathaus mit einer breiten Art getöbtet. 75) Johannes der Taufer enthauptet. 76) Die Seligen. 77) Chriftus als Weltrichter. 78) Die Verdammten, unter benen ein

Papft mit der dreifachen Krone. Es ift diefes die reichste Folge aus der heiligen Geschichte, welche mir in Sculptur bekannt ift. Die Steinmegarbeit biefer 100 Reliefs, beren Sohe etwa vier, die Breite, bis auf die schmäleren. ber Lebensalter, etwa drei Fuß beträgt, hat 600 Gulben gekoftet, mithin jeder einzelne feche Gulben, welches immer, auch mit Berücksichtigung des großen Unterfchiebes des Geldwerths gegen heut, als fehr mäßig erscheint. Sehr beachtenswerth ift noch die Nachricht der Chronif, daß Sans von Kalba und Balthafar Müller diese Reliefe 1522 gemalt, 1524 illuminirt und mit Gold überzogen, und daß die Malerei an einem jeden 18 Groschen gekostet habe. Jedem genaueren Beobachter deutscher bemalter Sculpturen aus dem funfzehnten und der erften Sälfte des sechszehnten Jahrhunderts muß es aufgefallen fein, daß biefe Bemalung in den Fleifchtheilen mit folcher Zartheit, mit fo feinen Abstufungen, und auch in den übrigen Theilen mit fo vieler Sorgfalt gemacht worden, daß sie nothwendig geschickte Maler vor= aussett. Die ausbruckliche Benennung, wie der Preis beweisen, daß auch diese Bemalung feineswegs in einem blogen Anstrich bestanden haben fann. Gin folder scheint hier vielmehr unter dem Ausbruck "gemalt" im Gegen= fat zu dem illuminirt und mit Gold überzogen verftanben zu fein. Im Jahre 1688 ift Bemalung und Bergoldung erneuert, vor vier Sahren aber, mit Ausnahme der vergoldeten Gewänder, Alles bronzirt worden, melches allerdings eine minder heitere und mannigfaltige, übrigens aber keineswegs misfällige Wirkung macht. Diefer Buftand läßt jest feine sichere Bestimmung über

das Material zu, woraus sie bestehen. Zwar habe ich mich überzeugt, daß besonders abstehende Theile, wie Stabe, Baffen, aus Stud befteben, doch glaube ich nach dem Ausbruck der Chronif, daß sie 600 Gulben gu hauen gefostet, am ersten annehmen zu muffen, baß sie gleich der älteren Kanzel in der Freiberger Kirche dem Befentlichen nach Steinsculpturen sind, woran nur manche Theile in Stuck angefügt worden. In derfelben Beit und von denselben Sänden sind auch fünf Reliefe der Ranzel beschafft worden. Das mittlere stellt das Christusfind auf dem Schofe der heiligen Anna, welches zur Maria zuruckverlangt, die übrigen die vier Kirchenväter vor. Unten befindet sich das augenscheinlich in Stein ausgeführte, fehr hubsche Wappen der Stadt, nämlich die heilige Anna mit der Maria und dem Chriftuskinde auf dem Arm, als Halter zwei Bergleute, unten zwei sich freuzende Hammer. In Rücksicht ber Bemalung haben diese Sculpturen Achnliches wie die der Emporen erfahren.

An Ersindung wie an geistreicher Ausführung müssen nun zwar alle diese Sculpturen vielen anderen in Deutschland weit nachstehen, denn erstere ist häusig nicht eigenthümlich, sondern nach Dürer'schen Compositionen genommen, wie z. B. dem Relief des Engels, welcher Joachim die Maria verkündigt, ganz der bekannte Holzschnitt des A. Dürer zum Grunde liegt\*); die Ausführung aber, in welcher man verschiedene Hände erkennt, ist weder besonders geistreich, noch sorgfältig, sondern erstreckt sich

<sup>\*)</sup> Bei Bartsch im peintre graveur Nr. 78.

dil.

410

nicht über eine tüchtige Angabe der Charaftere, der Gewänder und der Hauptformen. In einem Stücke sind sie dagegen vielen gepriesenen Sculpturen des funfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts überlegen, nämlich in der Nichtigkeit des plastischen Styls. Die Compositionen sind mit wenigen Ausnahmen glücklich vereinfacht, die Hintergründe nur sehr flach angedeutet, die sich dem Nundwerk nährenden Figuren aber in einem Plan und ihre Höhen in einer Linie gehalten, das mehr im Geschmack der Augsburger, als der Nürnberger Schule entworfene Gewandwesen endlich sehr glücklich behandelt. Als architektonische Sculpturen machen daher diese einen besonders befriedigenden Eindruck.

Um gelungensten scheint mir aber in der ganzen Rirche die Thur der alten, im Jahre 1522 beendigten Sacriftei. Die in ben Berhältniffen fehr glückliche Architektur derfelben enthält ein fehr harmonisch verbundenes Gemisch gothischer und antiker Motive. Ueber dem von zwei zierlichen gewundenen Säulen getragenen horizontalen Sturg befindet fich eine halbfreisformige Lunette, beren Zwickel wieder von aut profilirten Gesimsen umgeben werden. Die Capitale, die Bafen, die Ornamente des Friefes und der Archivolte, die hubsch erfundenen und sich nicht wiederholenden Rosetten an den Pfosten und unter bem Sturg find im italienischen Gefchmack bes sechszehnten Sahrhunderts und von fehr scharfer, zierlicher Ausführung. Die eigentlichen Sculpturen bavon sind dagegen in gothischer, den obigen verwandter Beise. In der Lunette ift die heilige Anna, welche ein verdriefliches Gesicht macht, daß bas von der Maria un=

terftutte, ihr auf der Bank, worauf die Frauen figen, entgegenlaufende Kind aufgehalten wird. Bon feche umgebenden Engeln tragen zwei mit fomischer Feierlich= feit Speise und Trank herbei. In den Zwickeln find zwei Rauchfäffer schwingende Engel, deren Klügel und fliegende Gewänder ben Raum höchft finigemäß ausfüllen. In den kleineren Zwickeln der oben halbrunden Thur ift einerseits ein fomischer Engel, der Regel schiebt, andererseits ein anderer, ber einen Widder am Ropf hat. Der Styl biefer, wie die ganze Thur in Stein ausgeführten Reliefe ift fehr gut. Da die Chronik fagt, daß bie Sacriftei von einem fremden Priefter auf feine eignen Rosten ausgemalt worden sei, möchte ich fast vermuthen, daß er auch an der Erfindung dieser offenbar eine Bekanntschaft mit italienischer Kunft verrathenden Thur Antheil gehabt hat.

Noch bedeutender durch ihren Umfang und den Werth ihrer Sculpturen ist die schöne, oder auch die goldne Pforte genannte Thür, welche sich ursprünglich an der Kirche des vom Jahre 1502-1512 von Georg dem Bärtigen erbauten Franciskaner = Klosters befunden, im Jahre 1577 aber zum Schmuck der inneren Seite eines Eingangs an dem vorderen Theil der linken Seite der St. Annakirche verwendet worden ist. Innerhalb eines gothischen Bogens, von der späten, gedrückten und geschweisten Form, sindet sich die Oreieinigkeit in der Art vorgestellt, daß Gott Vater den gekreuzigten Christus vor sich hält, wobei neun verehrende Engel. Außer dem Bogen sind zwei andere Engel mit den Leidenswerkzeugen, und in den Zwickeln ein Heiliger und eine Frau, em=

dik

porflehend, von vortrefflicher Erfindung. Auf dem horizontalen Gefime, welches über der Thur in der ganzen Breite hinläuft, erinnern die liegenden Statuen von Abam und Eva in der Großheit der Motive im besten Sinne an Michel Angelo und find auch die zu den Seiten ftehenden Gestalten des Moses und Johannes des Täufers fehr edel. Noch höher wird das Ganze von dem Peli= can, der feine Jungen mit feinem Blute füttert, ge= front. Unmittelbar über ber Thur befindet fich ein Engel, an den Seiten zwei andere, beren einer bas fach= fische Wappen in Bezug auf Georg ben Bärtigen, ber andere ben polnischen Abler in Bezug auf feine Ge= mahlin Barbara, einer polnischen Pringeffin, halt. Unter jenen Engeln befinden sich endlich auf Blumenkelchen ftehend Joachim und Anna. Diefes ganze Werk ift aber nicht allein durch die Erfindung und den Styl, sondern auch durch die gute Zeichnung, welche sich auch auf die Bilbung und Bewegung der Sande erftreckt, und die forgfältige Ausführung fehr ausgezeichnet und fteigerte die gunftige Vorstellung, welche ich von den Bildhauern gewonnen, fo um diese Beit hier gearbeitet haben, noch um Bieles.

In der That hätte die Stadt es daher nicht nöthig gehabt, sich zur Aussührung des ebenfalls ganz aus Sculpturen bestehenden stattlichen Hochaltars nach Augsburg zu wenden, wie dieses geschehen ist, da aus der Chronik erhellt, daß berselbe von einem Meister Adolph in Augsburg versertigt und im Jahre 1522 aufgestellt worden ist. Dieser Künstler ist nun ohne Zweisel dersselbe, welcher in dem alten Bürgerbuche von Augsburg

bei dem Jahre 1491 unter dem Namen Meifter Abolph Dowher, Bildhauer, in dem neueren als Bildschnißer aufgeführt wird, und im Jahre 1514 eine hölzerne Tafel für den Frühmefaltar in der St. Ulrichsfirche in Augsburg für 350 Gulden ausführte \*). Der Aufwand von 2551 Gulben für die Errichtung des Altars, wozu ber Bergog 1000 beigesteuert, ift für jene Zeit höchst beträchtlich zu nennen. Derfelbe stellt in Rundwerken den Stammbaum Christi vor, welcher von der Bruft des zuunterst liegenden Abraham ausgeht, und in sieben, von Säulen und Simfen im italienischen Geschmack bes fechezehnten Sahrhunderts eingefaßten Feldern in symme= trischer Anordnung die Sauptpersonen deffelben in halben, aus Blumenkelchen hervorragenden Figuren darftellt. Die untere Reihe enthält in dem mittleren Felde fechs, in den Seitenfelbern je drei Erzväter und Könige, unter benen im ersteren David und Salomo. Die zweite Reihe zeigt in dem Hauptfelde des Ganzen zu unterft Joachim und Anna, darüber als ganze Figuren Maria und Joseph, welche, in großen Blumenkelchen kniend, bas Christusfind verehren, darüber schwebend den heiligen Geift, zu ben Seiten noch je brei Kiguren, unter benen zwei weibliche. Das oberfte Feld endlich enthält rechts vier, links zwei singende Engel. Ueber bem antiken Bebalk erhebt sich noch eine Attika, auf beren Mitte Cherubim und goldne, auf das Chriftuskind herabfallende Strahlen, auf den Seiten zwei, das fächfische und pol-

<sup>\*)</sup> S. Paul von Stetten, Runft und Geschichte ber Reichsftabt Augsburg, S. 451.

nische Wappen haltende, zu äußerst, auf einem architeftonifchen Ablauf, zwei sigende Engel. Darüber erhebt fich noch eine Krönung mit einer von feche Engeln umgebenen Bafe. Diefe Sculpturen bestehen fammtlich aus dem jest durch seinen Gebrauch für die Lithographie fo allgemein bekannten Solenhofer Kalkstein und sind auf einem Grund von röthlichem Marmor aufgesett. Gie find von fehr fleißiger, wenn schon etwas trockner und in manchen Theilen, befonders dem fehr im Einzelnen ausgeführten Saar, von etwas goldschmiedsartiger Arbeit. Die Röpfe find fehr individell und mannigfaltig, die Augensterne schwarz angegeben, die Lippen ber Maria, von fehr feiner Bildung, sowie die des Joseph roth bemalt. Ersteres macht mit dem gelblichen Ion des Steins einen fehr unangenehmen Contraft. Die Zeichnung ift forgfältig, manche Sande felbst fehr zierlich. Die Gemander haben neben gothisch knittrichen auch Falten von fehr reinen und zierlichen Motiven. Der Saum am Gewande des Abraham ift vergoldet und bildet mit jenen farbigen Angaben einzelner Theile noch Ueberrefte ber früheren Beife, die Sculpturen zu bemalen. Wie groß muß der Ruf der Augsburgschen Bildhauer in jener Zeit gewesen fein, daß ein Werk von folchem Umfange von fo weit her bestellt murbe!

Der im Jahre 1556 aus der Kirche der Cistercienser zu Grünhann hierher versetzte Taufstein ist auch dem Wesentlichen nach die Nachahmung eines Baumstamms. Am Bauche des Gefäßes sind drei Engel mit Spruchzetteln, am Fuße drei nach der Taufe verlangende Kinzder, welche in Nöcken und Kappen ein komisches Unse

ben haben. Diese Rundfiguren find in Solz geschnist, bas Gefäß felbit aber ift von Stein.

Die Sitte, in Augsburg Denkmale ausführen zu

laffen, scheint sich hier noch länger erhalten zu haben, denn ein Epitaphium von Johann Unwirth vom Jahre 1578 ift ein besonders gutes Beispiel des um diefe Beit in Augsburg herrschenden Runftsgeschmacks. Auf einer Tafel von dem Solenhofer Stein, welcher von einer reichen architektonischen Einfassung von bräunlichem Marmor im antifen Geschmack umgeben wird, ift in erhabenem Relief der auferstehende Christus und die vier Evan= geliften am Grabe vorgeftellt. Die Formen der Körper von den mannierirten Motiven jener Zeit find schwach und plump, die Ausführung aber höchst forgfältig. Moses, der Waffer aus dem Felsen schlägt, und die Mannahfammlung, welche in febr flachem Relief im Sintergrunde erscheinen, gehören noch den mittelalterlichen, emblematischen Beziehungen aus dem alten auf das neue Testament an, die Figurchen der Gerechtigkeit und der Stärke, in febr gut behandeltem, gang flachem Relief an ben Postamenten der beiden einfassenden forinthischen Säulen befindlich, find dagegen Beispiele ber in jener Zeit so beliebten Allegorien. Die Krönung bilbet das von zwei Engeln mit Sanduhr und Todtenkopf gehaltene Familienwappen. Auf einem Stein unter bem Fuß des Marcus befindet sich folgendes mir unbekannte Monogramm des Künftlers: W. I. 21. Auch von den jest im Sauptchor eingemauerten Leichensteinen sind einige durch ihre Bemalung nicht ohne Intereffe.

Unter biefen intereffanten Betrachtungen mar ber

Morgen schnell verflogen und ich auch so ermüdet, daß es mir gang recht war abzubrechen, um an einem Mit= tagsmahl Theil zu nehmen, wozu der Better verschiedene ber Honoratioren ber Stadt versammelt hatte. Der Bürgermeifter theilte mir als mein Tischnachbar manches Intereffante über die örtlichen Berhältniffe mit. Die arme Stadt ift feit ihrer Entstehung durch eine Plunderung im breißigjährigen Rriege, und früher und später von großen Feuersbrunften, beren lette, wie Du weißt, sich erft vor wenigen Jahren ereignet hat, sehr schwer heimgefucht worden. Bei der großen Abnahme des Bergbaues durfte fie daher gang heruntergekommen fein, wenn fie nicht durch den Aufschwung einiger bedeutender Kabrifen, besonders in Seidenwaaren, einen neuen und fehr einträglichen Erwerbszweig gefunden hatte. Sie theilt indeg natürlich das Schickfal aller Kabrifftadte, daß fich neben fehr namhaftem Wohlstande auch viele bittere Armuth findet. In der großen Reinlichkeit auch der fleinften Säufer, der ärmften Menschen erkannte ich eine andere, bem fächsischen Stamme in einem befonderen Grabe inwohnende Eigenschaft. Mein anderer Tifchnach. bar, der Oberzollinspector Frege, belebte die Gefellichaft durch den glücklichsten Sumor und nahm als ein eifriger Freund der englischen Sprache und Literatur an meinen Mittheilungen über England lebhaften Antheil. Diese Unterhaltungen verhinderten mich indeg nicht, einer Schuffel trefflicher Gebirgeforellen von feltenfter Große die gebuhrende Aufmerksamkeit zu schenken. Der terraffenförmige Garten, wo der Raffee genommen wurde, hat burch hübsche Blumen und Springbrunnen, wie durch eine

freie Aussicht auf die Umgebungen der Stadt etwas sehr Anziehendes. Am Abend besuchte ich mit dem Better noch eine geschlossene Gesellschaft und freute mich über das geräumige und hübsche Local für die geselligen Bersgnügungen des Winters, der sich über diese Gegend in besonderer Länge und Grimmigkeit herlagert.

Den 7ten. Ein früher Spaziergang um die meist noch sehr gut erhaltene Mauer der Stadt, welche mit dem Terrain bald auf bald absteigt, gewährte nah und sern recht malerische Ansichten. Neue Anlagen an der einen Seite versprechen ein gutes Gedeihen. In der Kirche fand ich darauf mit der Betrachtung der übrigen Altäre und Bilder für den Vormittag wieder vollauf zu thun.

Die Kirchenreformation, welche hier 1527 ihren Ansfang genommen, aber erst nach dem Tode des Herzogs Georg von dessen Bruder, Herzog Heinrich, vollendet worden ist, hat hier glücklicherweise verschiedene Altäre aus der früheren Zeit verschont, sodaß von den in der Chronik aufgeführten nur die der Nosenkranz und Annen-Brüderschaften, und die von den Familien Thums-hirn und Bierwagen gestifteten vermißt werden.

Unter den noch vorhandenen Altären ift der, welchen die Bergknappschaft im Jahre 1521 für die Summe von 800 Gulden hat errichten lassen, wegen seiner locaten Beziehung der merkwürdigste. Die architektonische Einfassung dieses reichen Altars ist die auf den Aufsahnicht gothisch, sondern von dem zierkichen italienischem Geschmack, den der jüngere Holden mit am frühsten in Deutschland eingeführt hat. Die Mitte, wie das Innere

der Flügel und die hohe Altarstaffel enthalten bemalte Schniswerke. Auf dem rechten Flügel ift oben in Bezug auf die Patronin der Kirche, Anna und Joachim vor der goldnen Pforte, unten die Geburt der Maria, in der Mitte die Geburt Chrifti, auf dem linken Flügel die Verkündigung und die Anbetung der Könige, auf der Altarstaffel der Tod Maria dargestellt. An zweien die Mitte einschließenden Pfeilern befinden sich je fechs Bergleute, an der oberen Verbindung derfelben aber, in reichem Blätterwerf, musigirende Engel. Gbenfo enthält ber Auffat, unter reichen Baldachinen von spätgothischer Form, Chriftus am Rreuz mit Magdalena am Kuffe, Maria und Johannes zu den Seiten, welchen fich rechts der Schutpatron des Bergbaues mit dem hammer (vor ihm ein flehender Bergmann), links der große Chriftoph, zu äußerst aber zwei sigende Bergleute, die Wappenschilde mit gefreuzten Sammern halten, anschließen. Ueber Alles erhebt fich endlich Maria mit dem Kinde von zwei Engeln gefront, von zwei anderen angebetet. Die drei Sauptvorstellungen sind gut, wenn schon nach malerischem Princip angeordnet, die Fleischtheile mit großer Bartheit bemalt, die meiften Gemander vergoldet, die Röpfe meift von gefälliger Bildung, die Proportionen im Gangen zum Kurgen neigend. Nur zwei zu ben Seiten der Altarftaffel verehrend fniende Bergleute, von fehr glücklichen Motiven, find von schlankeren Berhältniffen und mit den beiden Wappenhaltern oben von fo lebendigen und individuellen Gesichtsbildungen, daß sie wol sicher Portraite find. Die Außenseiten ber Flügel und die inneren Seiten eines zweiten Flügelpaars find mit Gemalben gefchmuckt, welche bie Darftellung im Tempel und die Flucht nach Aegnoten, die Beimsuchung und die Simmelfahrt Maria nach den Durer'ichen Solzschnitten \*) mit mehr ober minder großen, meist durch bas schmalere Format bedingten Beränderungen vorstellen. Die Ausbildung biefer Compositionen hat dem Künstler noch Gelegenheit genug gegeben, eine ansprechende Eigenthumlichkeit und ein großes Geschick zu entfalten. Die Röpfe haben in den Charafteren etwas Edles und Mildes, die Scharfe in den Brüchen der Gewänder ift öfter gemäßigt, die Farbe des Fleisches blübend röthlich, die fonstigen Farben fraftig, die Ausführung fehr gebiegen. In allen biefen Studen erinnern fie am meiften an Dathäus Grunewald, und sind, wenn nicht von ihm, doch gewiß von einem in feiner Schule gebildeten Meifter ausgeführt. Die Außenseiten diefer Flügel, sowie die inneren eines neuen Flügelpaars, find von minder geschickter Sand mit folgenden acht Vorgangen aus der Paffion geziert, Chriftus am Delberg, die Geißelung, Chriftus vor Caiphas, die Dornenfronung, die Berspottung, der Ecce Somo, Chriftus vor Pilatus geführt und bie Rreugtraaung. Auch die Rückseite dieses reichen Altars ist in der Mitte, auf den Flügeln und der Altarstaffel mit Malereien bedeckt, welche die wunderbare Entdeckung und die verschiedenen Verrichtungen der Bergwerke von Unnaberg darstellen. Sie sind in Leimfarben von einem nicht ungeschickten, doch minder guten Meister als die Bilder der Vorderseite ausgeführt und durch die Einwir-

<sup>\*)</sup> Bei Bartsch a. a. D., die Nrn. 84. 88. 89. u. 94.

kung von Luft und Sonne ebenso verdorben, als jene gut erhalten sind. Diese stattliche Stiftung der Frommigkeit der Bergleute, denen ein so muhseliges und öfter gefährliches Loos beschieden ist, machte auf mich einen eigenthümlich erhebenden und rührenden Gindruck.

In der Nähe diefes im Chor des linken Schiffs befindlichen Altars fteht ein anderer, nur mit Gemälben geschmückter, welchen die schon oben erwähnte Familie Pflock gestiftet hat. Das Mittelbild, der Tod der Maria, ift in den Sauptmotiven nach dem schönen Rupfer= ftich des Martin Schongauer genommen \*), die Bufabe bes Malers aber fehr geschickt bamit zu einem Ganzen verschmolzen. Hinten sieht man die Seele der Maria als bekleidetes junges Mädchen in der Profilansicht zu Gott Bater emporschweben. Im Vordergrunde befinden fich in fehr kleinem Mafftabe die Portraite der Familie Pflock mit ihren Wappen. Die innere Seite des rechten Flügels stellt Johann VII., Bischof zu Meißen, vor, welcher einem an der fallenden Sucht Leidenden zu feinen Füßen den Segen ertheilt, die des linken den heiligen Sebald. Die Außenseiten zeigen Barbara und Dorothea, welche lettere einem nur mit einem Röckthen von burchsichtigem Stoffe bekleibetem Anaben aus einem Rorbe Rofen reicht. Die Bilber diefes gangen Altars, zumal aber die vier lebensgroßen Figuren ber Beiligen, haben mich auf das Angenehmfte überrascht, denn nur felten findet man an altbeutschen Gemälden fo viele Borzüge vereinigt. Die guten, bei ben Frauen schlanken

<sup>\*)</sup> Bartsch a. a. D., Nr. 33.

Proportionen, die kräftigen und würdigen und wieder die feinen und schönen Köpfe, die correcte Zeichnung, der röthliche Fleischton, die in den Brüchen gemäßigten Falten, die Zusammenstellung der Farben, bei denen öfter ein in den Schatten bläuliches Weiß vorkommt, stimmen so sehr mit den Gemälden des Mathäus Grunewald in der Pinakothek zu München überein, daß ich nicht ansstehen möchte, diesen Altar jenem trefflichen Meister beiszumessen\*).

Der in der Chorkapelle des rechten Schiffs befindliche Altar des Münzgewerks ift in seinen architektonischen Theilen im Geschmack dem der Bergknappschaft
ähnlich und auch wie jener vorzugsweise mit Schnigwerk von sein bemalten Gesichtern und goldnen Gewändern geschmückt. Die Hauptvorstellung, Maria mit dem
Kinde von Engeln verehrt, ist sehr zierlich. Die inneren Seiten der Flügel enthalten die Verkündigung und
Geburt, die Heimsuchung und die Anbetung der Könige,
die Altarstaffel den Tod der Maria, wobei sie kniend
mit der Kerze dargestellt ist. Den Auffat bildet die
Krönung Maria, und ganz oben Christus am Kreuz mit
Maria und Johannes an den Seiten. Die Hinter-

<sup>\*)</sup> Hiernach mußte er allerdings langer als 1510 gelebt haben, doch beruht die Annahme, daß er in diesem Jahre gestorben, lediglich auf folgender Stelle im Sandrart: "wo und wann er gestorben, ist mir unbekannt, halte doch dafür, daß es um 1510 geschehen", beren Unbestimmtheit durch die Angabe seiner Blüthe bei demselben Schriftseller als um das J. 1505, welche also nur fünf Jahre vor seinem Tode siele, noch versmehrt wird.

gründe sind hier mehr als gewöhnlich malerisch ausgebildet und bemalt. Diese verdienstlichen Arbeiten werden von den Gemälden, welche die Außenseiten der Flügel und die inneren eines zweiten Flügelpaars zieren, noch übertroffen. Der heilige Bartholomäus mit seiner Haut, und der heilige Georg, dessen individueller Kopf von seinem Naturgefühl, auf den ersteren, die Heiligen, Katharina, mit besonders gut gezeichneten und bewegten Händen, und Barbara, von edeln Gestalten und schönen Köpfen, auf den letzten, haben in der ganzen Kunstweise viel Verwandtschaft zu der früheren Zeit des jüngeren Holbein.

Der in der Nähe befindliche, von der Bäckerzunft gestiftete Altar ist auf eine ähnliche Weise geschmückt, indeß von ungleich geringerem Kunstwerth.

Unfern desselben hängt indeß als Epitaphium vom Jahre 1571 ein sehr fleißiges und schön colorirtes Bild des jüngeren Kranach. Es stellt die Chebrecherin vor Christus vor, ist indeß von dem bekannten Bilde des älteren Kranach in der Pinakothek zu München in der Composition verschieden.

Auch eine mit dem Kinde auf dem Halbmonde stehende Maria, mit dem Scepter in der Hand, über deren Haupte zwei Engel eine Krone halten, zieht durch die sehr edle Bildung des Kopfes, die schlanke Gestalt, den trefslichen Wurf des weißen Mantels sehr an. Das Unterzewand ist seltnerweise hier schwarz mit goldnen Mustern. Die Lichter im Fleische sind bleich, die Schatten grau. Auf einem Zettel in Beziehung auf den Stifter "Mater dei, memento mei". Dieses Bild wird leider durch viele schlechte Netouchen entstellt.

Auch hinter dem Hochaltar hängen noch einige Bilder. Eine Auferstehung Christi ist zwar sleißig ausgestührt, sonst aber minder bedeutend. Dagegen ist die Berkündigung auf den Außenseiten der Flügel eines kleinen Altarbildes anmuthig und sein in den Figuren, das Zimmer und die Landschaft von altniederländischer Kraft und Klarheit. Die inneren Seiten der Flügel mit vielen Portraiten der Stifter, und das Mittelbild, eine Kreuzigung, worauf die Jahrszahl 1537 und das Monogramm M, kommt jener nicht gleich. Das Ganze zeigt Berwandtschaft zur Augsburger Schule.

Bu den besten Kunstwerken, welche diese Kirche bewahrt, gehört eine heilige Katharina, welche neben der Thür der alten Sacristei hängt. Obgleich die warmen Töne des Fleisches verslogen sind, spricht der Kopf durch die seinen Züge, den schönen Ausdruck noch immer sehr an. Das herabsließende, goldige Haar ist sehr zart beenbigt, die Falten des Gewandes von sehr gewähltem Geschmack. Im Hintergrunde ist das Marthrium der Heisligen vorgestellt, vorn die Familie des Stissters in els Portraiten. Sowol nach dem auf dem Grunde besindlichen Monogramm H, als auch der ganzen Art des Bildes könnte es sehr wohl eine frühere Arbeit des jüngeren Hans Holbein sein.

In der neuen Sacriftei verdient noch ein Altärchen von einem secundären niederländischen Maler aus dem ersten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts Beachtung. Die bei Kerzenlicht genommene Geburt Christi des Mit-

telbildes zeichnet sich durch das tiefe Helldunkel aus. Die Flügel mit der Verkündigung Mariä auf den inneren, den grau in grau gemalten Magdalena und Katharina auf den äußeren Seiten sind minder gut, überhaupt die Charaktere wenig ansprechend und zu einförmig.

Ich habe mich absichtlich über diese Kirche und ihre Denkmäler etwas ausführlicher verbreitet, weil sie durch die sonst so selten erhaltenen urkundlichen Notizen ein merkwürdiges Beispiel gewährt, auf welche Weise kircheliche Gebäude und Kunstwerke im Mittelalter in Deutscheland zu entstehen pflegten.

Den Sten. Da der Gottesbienst ein bequemes Berweilen in der Kirche zu Schneeberg, wohin ich zunächst wollte, verhindert haben würde, gab ich den Bitten des Betters nach und verbrachte diesen Sonntag vom schönsten Wetter begünstigt sehr angenehm in dem Dir so wohlbekannten Wiesenbad. Die Spaziergänge in dem hübsch bewachsenen Thal wurden durch interessante Gespräche mit den mir so werth gewordenen Herren aus Annaberg gewürzt, deren Zahl sich hier noch durch den Besiger des Bads, Hrn. Eisenstuck, einen Mann von sehr gebildeten Formen, vermehrte. Durch ein sehr statzliches Gebäude, welches den Badegästen Wohnungen und Bäder darbietet, hat er neuerdings sehr viel für die Ausnahme der Anstalt gethan.

Den 9ten. Als ich heut dem Superintendenten meinen Abschiedsbesuch machte, hatte ich die Freude, dort den Bater des Oberzollinspectors Frege zu treffen, welscher sich, nachdem er lange Jahre einer gelehrten Schule vorgestanden, hierher zu seinem Sohne zurückgezogen hat.

Ich fand in ihm das Bild eines würdigen Schulmanns mit weißen Haaren und fonnte ihn nicht ohne die innigste Berehrung und Rührung betrachten. Solche Manner find die eigentlichen Träger und Pflanzer der grundlichen und tüchtigen Bilbung, welcher Deutschland auch noch jest ein geistiges Uebergewicht über die meiften anderen Nationen verdankt. Und wie unfäglich sind die Anstrengungen, wie reich der stille Segen eines langen fo verwendeten Lebens, deffen außeres Loos meift fo fehr bescheiden, häufig nicht einmal frei von drückenden Gor= gen ift. Darauf machte ich auch der Induftrie, als dem unsere Zeit bewegenden Hauptmoment, mein Compliment, und fand diefes in der großen Manufactur von Seidenstoffen des fehr einnehmenden und liebensmurdi= gen herrn Thilo hier auf bas Stattlichste vertreten. Diese neue Anlage ist eben so großartig, als in allen Theilen höchft reinlich und zweckmäßig. Die Stoffe zeichneten sich gleich fehr durch Schönheit der Farben, wie durch Geschmack der Mufter aus.

Den 9ten. Schneeberg, wo ich gestern Abend nach einem beständigen Bergauf und Bergab anlangte, ist zerstreuter als Annaberg gebaut und daher der Gessammteindruck minder günstig. Es verdankt ebenfalls seine Entstehung den Silberwerken, welche, hier im Jahre 1471 entdeckt, die Beranlassung zur Anlage der ersten häuser wurden, die sich aber so schnell mehrten, daß die Stadt schon 1479 von den Herzogen Ernst und Alberecht von Sachsen Gesetze, Nichter und Schöffen erhielt. Wenn auch die Angabe in der Meißnerischen Bergchronik, daß die Ausbeute von der Entdeckung bis

zum Jahre 1550 164,473 Tonnen Goldes und 60,644 Gulden betragen habe, stark übertrieben sein mag, so war sie doch jedenfalls sehr beträchtlich. Das Versiegen dieser Schäße, die zweimalige Ausplünderung durch die Kaiserlichen und die Schweden im dreißigjährigen Kriege mußte den Ort sehr herabgebracht haben. Durch die Anlage von Fabriken, welche auch jest in einem blühens den Zustande sind, hat er sich nachmals wieder in ets was gehoben.

Bon dem einstmaligen Reichthum legt jest nur noch die gothische Pfarrfirche ein stattliches Zeugniß ab. Ueber einer ziemlich einfachen Thur lieft man: "Der erft Stein 1516 am Iten Tag des Brachmonts gelegt. Der Bau 1540 Wintermonat vollbracht"\*). Die Kirche zeigt also die gothische Bauart in ihrer allerspätesten Form. Der Hauptplan, wie die Form der gehn Pfeiler, stimmen mit der Kirche in Annaberg überein, nur daß der Chor hier nicht nach den Schiffen in einzelnen Rapellen abgetheilt ift, fondern nur wie ein stumpf abgerundeter, durch vier Tenster erhellter Abschluß der Seitenmauern erscheint. Die Gewölbe find im Verhältniß zur Sohe der Pfeiler fehr flach und die fich ohne Kapitelle und Kragsteine in die Pfeiler verlaufenden Grate bilben in ber Mitte ein Biereck, deffen Schlufftein immer auf schwarzem Grunde mit einem fehr zierlichen, vergoldeten Drnament im Holbein'schen Gefchmad gefchmudt ift. Auch die Bogen der Fenfter find

<sup>\*)</sup> An einer anderen Thure findet fich dieselbe Inschrift mit dem Unterschiede, daß die Bestimmung der Monate durch ,,,Juni" und ,,Ceptember" ausgedrückt ist.

ziemlich stumpf und haben ein einfaches und mir neues Mufter. Diefe, wie die Ginfaffungen der Fenfter und Thuren, find in rothem Sandstein, alles Uebrige aber, wie die Annaberger Rirche, in Bruchsteinen ausgeführt. Der Fußboden ift mit Ausnahme des Mittelschiffs und des mittleren Theils des Chors mit Ziegelsteinen gepflaftert. Daffelbe gilt auch von den in der Art wie die in der Kirche zu Freiberg angelegten Emporen. — Dbgleich um etwas fleiner als die Annaberger Rirche, ift die Wirfung des Innern doch besonders frei, heiter und licht. Als Baumeister der Kirche wird in der ersten Zeit des Baues ein Meister Sans, in der späteren Fabian Lobwaffer genannt \*). Der an der Borderfeite der Kirche gelegene Thurm ift nicht von Bedeutung und noch ein Ueberreft ber früheren an diefer Stelle vorhandenen St. Wolfgangsfirche.

Bei weitem das Wichtigste in dieser Kirche ist das Altargemälde, in Umfang, wie an Kunstwerth das Haupt-werk des älteren Kranach. Leider hat dasselbe manche widrige Schicksale erfahren. Im Jahre 1539 von den Chursürsten Johann und seinem Sohne Johann Friedrich dem Großmüthigen mit dem ganzen Altar gestistet, wurde es im Jahre 1633 von den Kaiserlichen geraubt und nach dem Kloster Strahof in Prag gebracht, von wo es jedoch im Jahre 1649 durch Bermittelung des Chursürsten Johann Georg nach Schneeberg zurückgelangte. Im Jahre 1705 wurde aber leider durch

<sup>\*)</sup> Christian Megler's Stadt : und Berg : Chronica ber freien Bergstadt Schneeberg, 1716, S. 80.

ein Legat des Robald = Inspectors, Michael Frank, das Mittelbild mit dem jetigen, in der geschmacklosen Weise jener Zeit ansgeführten, großmächtigen Altar aus als Marmor angestrichenem Holz umgeben \*), und die acht trefflichen Flügel an einer Wand über ber Emporfirche zwischen den Fenftern, die Altarftaffel der Rückseite aber an einer fünften Wand in der unteren Rirche aufgehan= gen. Das etwa acht Fuß hohe und feche Fuß breite Mittelbild ftellt die Kreuzigung in einer fehr reichen Composition vor. Die ohnmächtige, von Johannes unterftütte Maria ift in Motiv, Form und Ausdruck höchst edel, und weit über die meisten Bilder des Kranach, ja an Schonheitsgefühl ift sowol fie, als die vier anberen sie umgebenden Frauen dem Dürer überlegen. Die Gruppe der hadernden Kriegsfnechte ift fehr lebendia und die Röpfe tros aller Gemeinheit doch nicht farifirt. Gang vorzüglich durch Handlung und Mannigfaltigfeit der Röpfe find die Sauptleute und die Priefter zu Pferde. Befonders boch ift dem Meifter aber der murdige Ausbruck des Schmerzes in dem sterbenden Christus, wie ber ber Reue in bem gläubigen Schächer anzurechnen, welcher lette auch in der Zeichnung ungewöhnlich gelungen ift. Der bofe Schächer ift bagegen feift und eine in Gemeinheit verzweifelnde Ratur. Die Finfternif fentt sich bei dem eintretendem Tode Christi schon herab. Auf der etwa 31/2 Fuß hohen Altarstaffel ist das Abendmahl an einem länglichen Tifch vorgestellt, fodaß man zwei Apostel vom Ruden sieht. Chriftus fteckt bem im Profil

<sup>\*)</sup> Ueber diefe Umftande f. diefelbe Chronie, G. 87.

gesehenen, häflichen und rothharigen Judas den Biffen in den Mund, mährend er mit der Linken das Haupt des Johannes an sich bruckt. Auch hier sind die Röpfe Christi wie einiger Apostel edel, Alles aber fehr lebendig. Die Farben der Gemander find dagegen etwas bunt und grell, der Grund schwarz. Die Rückseite des Altars ftellt das jungste Gericht dar. Der thronende Christus, von einem hellgelben Rund umgeben, ift in ber Auffaffung eben fo eigenthumlich als edel. Den Geligen zugewendet, ertheilt die Rechte ihnen ben Segen, während die Linke gegen die Berdammten bin nur eine ruhig abweisende Bewegung macht, und der schmerzlich milde Ausdruck feiner Buge andeutet, daß ihm die Nothwendigkeit des Urtheils zu Bergen geht. Un der Zeichnung des von dem rothen Mantel meift unbekleidet aelaffenen Körpers ift nur das rechte zu fpige Knie etwas störend. In bläulichen Wolfen umher oben zwei posaunende Eugel und Cherubim, unten die Altväter, die Apostel und eine Frau, wohl Eva, fammtlich unbefleidet und nur als Bruftbilder aus den Wolken hervorragend. In der unteren, durch einen Leiften getrennten Abtheilung, rechts in ähnlicher Beife die Befeligten unter welchen fehr schöne Röpfe -, von Junglingsengeln von schönen Motiven der Arme emporgehoben; un= ten und oben Cherubim, links die Solle. Dbgleich diefe, um bei dem Befuche eines ichon fatholischen Churfürsten feinen Anftof zu geben, indem sich unter den Berdamm= ten auch ein Papft befindet, schwarz überstrichen worden ift, schimmern bennoch der Papst, wie andere Berdammte, grunliche Teufel und die Flammen durch. Die Altarftaffel enthält die zum jungften Bericht Erftehenden, welche alle nur erft halb aus den Grabern hervorragen; unter ihnen auch hier ber Papft. Berzweiflung, Entfegen, Schreden, Fleben um Erbarmen, ichulblofes Erwachen einiger Rinder find fehr gut ausgedrückt, und daher ber durch die Feuchtigkeit bevorftebende Untergang dieser Tafel sehr zu beklagen. Die acht Flügeltafeln ent= halten folgende Vorstellungen \*): A. Flügel der Vorderfeite. Innere Seiten. 1) Unten bas Portrait bes Churfürsten Johann bes Bekenners in halber Figur am Bettisch, ber, obwol schon 1532 gestorben, hier als einer der Stifter erscheint, oben Chriftus am Delberge. welchem ein Engel mit einer Schale erscheint, im Borgrunde die schlafenden Junger, im hintergrunde Judas mit feiner Schar. 2) Unten bas Portrait bes Churfurften Johann Friedrich des Großmuthigen in ähnli= cher Weise, oben die Auferstehung Chrifti; der Kopf Chrifti fehr murdig. Aeußere Seiten. 1) Der die Gefestafeln haltende Mofes, als Repräsentant des alten Bundes, steht mit den vier großen Propheten unter einem durren Baum und beutet auf den das Grab grabenden Tod, als Kolge bes Sündenfalls, welcher im Hintergrunde vorgeftellt ift. Darunter bie Spruche Romer IV, 15, IV, 20. 2) Johannes ber Täufer zeigt bem gefallenen Abam, ber unter einem grunenden Baum

<sup>&</sup>quot;) Die Angabe der Chronik über die Anordnung derselben (S. S4 ff.) scheint mir theilweise irrig, doch ist es schwierig, die richtige mit Sicherheit anzugeben, obgleich ich es verssucht habe.

fteht, Chriffus am Rreug, aus beffen Geite er mit bem fühnenden Blute besprengt wird; am Fuße des Kreuzes bas Lamm und die Siegesfahne. Im hintergrunde die Errichtung der ehernen Schlange. Die Röpfe find hier von besonderer Schönheit. Darunter die Spruche: No= mer I, 17; III, 28; 1. Johannes I, 29. B. Flügel ber Rudfeite. Innere Seiten. 1) Der auf bem Todtengeripp stehende Chriftus bohrt die Ernstallene Lange bem graufarbigen Teufel von trefflicher Erfindung in ben Rachen. Im Sintergrunde die Verkundigung Maria, dieselbe auf einem Berge betend und das mit dem Rreuge zu ihr herabschwebende Kind. Gang oben die Füße des zum Simmel gefahrenen Chriffus. Darunter: 1. Corinther XV, 55. 2) Abam von dem Teufel mit der Lange in den Höllenpfuhl gejagt, worin die Berdammten fchmach= ten. Diefer Pfuhl ift hier schon, wol um die Finfterniß auszudrücken, schwärzlich gehalten, und beweift, daß der schwarze Anstrich der Hölle des Mittelbildes, woran sich dieser Flügel schließt, nur fehr dunn ift. Im Sintergrunde in der Luft Christus als verdammender Welt= richter. Darunter 1 Corinth. XV, 56. Aeugere Seiten. 1) Die Sündfluth. Auf der großen Bafferfläche nur einzelne fterbende und todte Menschen und Thiere, von ergreifender Wahrheit des Ausdrucks. Im hintergrunde die Arche, in der Luft die Taube mit dem Delzweig. 2) Loth mit feinen Tochtern. Die Lufternheit in ihm und der einen sehr hübschen Tochter ist sehr wahr und nicht so gemein als in anderen Bilbern bes Kranach ausgedruckt. Im Sintergrunde bas brennende Godom.

Ich habe absichtlich die Gegenstände der Bilder diefes

Altars im Einzelnen angegeben, weil fie bas ausführ= lichste und schönste Beispiel einer evangelischen Symbolit und Emblematik enthalten, welche Kranach ohne Zweifel nach der Angabe feiner Freunde Luther und Melanchthon ausgebildet hat. Theilweise, oder mehr zusammengedrängt, finden sich diefelben Vorstellungen auch auf anderen Bilbern bes Kranach; fo auf dem Altarblatt der Stadt= firche zu Weimar, einem Bilbe der herzoglichen Gallerie zu Gotha, und einem anderen auf dem Rathhause zu Leipzig. Die Erlösung von der Erbfunde durch bas Blut Chrifti tritt überall als das hauptmoment hervor. So ist Lucas Rranach recht eigentlich als der Kirchenmaler der Reformation zu betrachten und Stiftungen wie dieser Altar beweisen zugleich am schlagendsten, wie weit entfernt die Lehre Luther's davon war, die Bilder als etwas Ungehöriges aus den Kirchen zu verbannen. Wir lernen endlich daraus, was Kranach vermochte, wenn er seine ganze Kraft zusammennahm, welches hier bei einem fo großen Auftrag seiner Landesherrn und befonderen Gonner gefchehen ift, sowie daß er sich von den Jahren 1530-1539 auf ber eigentlichen Sohe feiner Runft befunden hat.

Neben jener Altarstaffel mit den Auferstehenden hängt ein Epitaphium mit der mir unbekannten Borstellung eines Königs, welchem ein Heiliger einen Brief übergibt, von einem sehr geschickten, dem Lucas von Leyden nahe verwandten Meister. Ein anderes Epitaphium mit de Taufe Christi und vier Portraiten darunter ist von mäßigem Kunstverdienst, doch führe ich es als einen Beweis an, daß auch noch um das Jahr 1561, womit

es bezeichnet ift, hier Bilder für die Kirche gemalt wurden.

Selbst noch etwas später ift von einzelnen Burgern eine Reihe von 14 Bildern, Chriffus, Johannes der Täufer und die zwölf Apostel in gangen, lebensgroßen Figuren, gestiftet und über den Pfeilern der Emporen aufgehangen worden. Obichon von einer Sand, find sie boch von fehr verschiedenem Werth. Manche haben et= mas Grandioses und erinnern an Dürer's Apostel als Borbilder, fo besonders Chriftus, Andreas, Paulus und Petrus, bei welchem sich folgendes Monogramm findet M, welches zufolge der Chronik auf Martin Krobel, den Maler der Bilder, zu beziehen ift \*). Andere find in den Köpfen fehr gemein, in den Proportionen fehr kurz ausgefallen, fo vor Allen Philippus und Johannes der Evangelift. Bei den befferen find die Motive wurdig und frei, die Formen breit und völlig, gu= mal in Sanden und Fugen, die Gewänder von großem, edlem Gefchmack, die Zusammenstellung der leider jest fehr verblichenen Farben fein und eigenthumlich, wie bas Biolett einer Tunica, mit bem Grun ber Toga. Auf bem Bilbe Johannes bes Täufers, welches noch am beften erhalten, liest man die Jahreszahl 1581. Die Dappen auf einigen Bilbern beziehen sich auf die Stifter; bei dem Paulus ift überdem der Name Wolf Schroder beigesest. Möchte doch auch für die Wiederherstellung \*\*)

<sup>\*) ©. 101.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Eine Erneuerung haben sie schon im Anfange bes vorisgen Jahrhunderts erfahren. S. die Chronik ebenda.

biefer immer in Betracht ber Zeit fehr merkwürdigen Bilber etwas gefchehen!

Unter den vier Bogen der Emporen im Chor befinben sich vier große, durch eiserne Gitter geschloffene Epitaphien mit vergoldeten und bemalten Sculpturen, die durch ihre überladene, schwülstige und styllose Kunst= weise indek wenig Anziehendes haben. Diese, sowie die mit Bilbern geringer Art verzierte Rangel, ber marmorne Taufftein, beffen Beden von einer Caritas getragen wird, und einige andere Epitaphien beweisen, daß es ben Schneebergern felbst im siebzehnten und zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts nicht an Mitteln und Sinn zur Beschaffung von Kunftwerken für ihre Rirche gefehlt hat. Der hölzerne Drgelchor, sowie fünf andere derfelben Art, fammtlich aus fpaterer Beit, entstellen in etwas die ursprüngliche Architektur der Rirche, beren Eindruck burch eine Reihe von Gemälden aus ber biblischen Geschichte, welche die Brüftung der alten Emporen schmückten \*), sowie durch die zwei Altare der Bergknappschaft und der Schmelzer dereinst fehr reich und stattlich gewesen sein muß. Bei letteren hat hier leider bei Einführung der Reformation nicht die Milde wie zu Annaberg gewaltet, sondern sie find im Sahre 1541 aus der Kirche entfernt worden \*\*).

Die Fahrt nach Zwickau, welche ich gleich nach

<sup>\*)</sup> S. die Chronik, S. 101.

<sup>\*\*)</sup> S. bieselbe, S. 92. Der Altar ber Knappschaft, dessen Mitte die Krönung Maria vorstellte, ist indeß in der Hospitalskirche wieder aufgestellt worden. S. ebenda und S. 110.

Tifche antrat, war febr angenehm, benn fie gewährte, wie fich ber Weg allmälig in bas Land herabsenkt, für die Ferne weite und durch die gunftigfte Beleuchtung verschönte Aussichten, für die Nähe aber durch das hübsch bewachsene Thal der rauschenden Mulde einen erfrischenben Anblick. Zwickau stellt sich von weitem in der frucht= baren, rings von Bergen umgebenen Thalebne fehr vortheilhaft dar und befriedigt den Alterthumsfreund durch die Marien = und Katharinen = Kirche, das Rathhaus und andere ansehnliche öffentliche und Privatgebäude, deren Formen das funfzehnte und fechszehnte Sahrhundert verrathen, auch in der Nähe ganz ungemein. Einige alte Thore haben fürzlich leider der flachen Neuerungswuth weichen muffen. Obgleich diese Stadt ihren Ursprung mindestens bis zu Beinrich bem Bogler hinauf verfolgen fann, scheint doch fein Gebäude ben furchtbaren Brand vom Sahre 1403 überdauert zu haben; so hat sich der Ort auch nach der schrecklichen Belagerung, Plunderung und Veft, welche ihn in den Jahren 1632 und 1633 im dreißigjährigen Kriege heimgesucht, nie wieder zu der früheren Ausdehnung und Bluthe erheben können.

Ich eilte gleich zur Betrachtung von Unserer lieben Frauenkirche, beren Aeußeres weit am zierlichsten von allen Kirchen bes Erzgebirges ist, welche ich gesehen habe. Die verschiedenen Theile der Kirche deuten auf eine sehr lange Dauer des Baues. Der Thurm an der Vorderseite, dessen alter Bau sich in zwei viereckigen Stockswerken erhebt, sowie der daran grenzende Theil der Schiffe, beweisen durch die schöneren und reineren Formen, welche der ersten Hälfte des sunfzehnten Sahrhuns

berte angehören, daß ber Bau wohl balb nach bem Brand von 1403 begonnen worden ist. Der Chor, beffen Bau nach einer lateinischen Inschrift über einer Thur im Jahre 1453 angefangen, ist im Jahre 1470 beendigt und somit wohl der ganze Bau abgeschloffen worden \*). Die einfacheren und funstloseren Formen der Fenster, die fehlende Verzierung des Gesimses und die fahlen Strebepfeiler am Chor laffen vermuthen, daß auch die des hinteren Theils der Schiffe ähnlich gewesen, und die Beranlaffung geworden, daß die Seitenmauern im Jahre 1506 \*\*) wieder abgebrochen, und die gegen Norden bis zum Jahre 1517, die gegen Guden aber von da bis zum Jahre 1536, in schönen Werkstücken viel reicher, aber mit ben gedrückten Bogen und den überfünstelten Formen der gothischen Bauweise dieser Zeit von neuem aufgebaut worden find. In dem letten Sahre ift auch das Gewölbe wieder geschlossen worden, wie eine Inschrift an demfelben besagt. Auch hier findet sich an einigen Thuren das formliche Nachahmen von Baumstämmen, was ich schon öfter bemerkt habe und charakteriftisch für die gothische Baufunft des fechezehnten Sahr-

<sup>\*)</sup> S. über diese und andere Angaben in Betreff ber Kirche Schmidt's Chronica Cygnea, S. 53 ff. und Frh. v. Bernewig, die Marienkirche zu Zwickau. Annaberg, 1839.

<sup>\*\*)</sup> Darüber gibt eine an ber nordoftlichen Ede der Sacristei eingemauerte Messingtasel folgende Auskunft: "Im Jare Chr. CIOCCCVI Sontag exaudi ist gelegt der erste Grundsstein, als diese Kirch aufs neu angefangen. Diese Zeit die Erbaren Michel Rang und Urban Thyne Burgemeister, Hans Jacoff und Kunz Knobloch Alterleut gewest."

hunderts im Erzaebirge zu fein scheint. Das schöne Material des Sandsteins, die hubschen Spihfaulchen, welche die Widerlagen fronen, die menschlichen Röpfe, unter denen ein König und eine Königin befonders auffallen, und die Thiere am Gesimse machen diese Rirche zu einem der reicheren und fleifigeren Denkmale gothischer Baukunft, welches ursprünglich auch, wie die leeren Stellen zeigen, bes Schmucks ber Statuen nicht entbehrt haben mag. Das Innere ftimmt in allen Saupttheilen mit den schon beschriebenen Kirchen in anderen erzgebirgischen Städten überein, und hat als das Frühere jenen offenbar in der Form der Emporen mit den Erfern, sowie der Pfeiler zum Borbilde gedient. Rur der Ausgang der Rippen der Gewölbe, welche nach Art der Palmenblätter in höheren und niederen Anfagen aus den Pfeilern hervorsprießen, ist hier eigenthumlich; so laufen auch die Emporen hier nur bis zum Chor, welcher durch einen fogenannten Triumphbogen von den Schiffen geschieden ift. Bon den Glasmalereien, welche die Rirche bereinft geschmückt, ift leider nichts mehr vorhanden. Diefer Chor erhält feinen Sauptschmuck durch den berühmten Altar des Michael Wohlgemuth, welcher durch folgende, jest zwar verlorene, aber von Schmidt aufbehaltene Inschrift bas am ausführlichsten beglaubigte Werk diefes Meifters ift:

"Nach Chrifti Geburt vierhundert und im neun und siebenzigsten Jahr, am Sontag Laetare sind überein-tommen, der gestrenge Merten Römer, die Zeit Haupt-mann zu Zwickau, und der erbare Nath allhier, Paul Strödel, die Zeit Bürgermeister, Caspar Sangner, und

Thomas Vilberer, Alter Reute, mit Meister Michel Wolsgemut, Maler zu Nürnberg, umb bieses gegenwertige Werk, das da allenthalben gestehet (kostet) vierzehen hunsbert Reinische Gulden."

Das Innere des Altarschreines enthält neun lebensgroße Statuen von Lindenholz, welche fehr reich und zierlich vergoldet und bemalt find. In der Mitte fteht Maria mit dem Chriftuskinde auf dem Salbmond, rechts, nach den Attributen, von der heiligen Katharina und Magdalena, links von Barbara und einer Beiligen mit Buch und Pilgerftab umgeben. Auf bem rechten Flügel folgt zunächst eine Beilige ohne Attribute, bann Ugnes, auf dem linken ebenfalls eine ohne Attribute, dann Dorothea. Wie nun die brei, Salome, Agatha und Blanbina, welche hier noch vorgestellt sein sollen, unter jene unbekannten zu vertheilen, kann ich nicht bestimmen. Sämmtliche Jungfrauen tragen Kronen und fteben unter fehr reichen gothischen Baldachinen. Die Außenfeiten dieses, und die inneren eines zweiten Flügelpaares zeigen in vier Gemälden die Berfundigung, die Geburt Chrifti, die Anbetung der Könige, und die Familie der drei Marien, alle mit goldner Luft. Die außeren Geiten dieses zweiten und die inneren eines dritten unbeweglichen Flügelpaares stellen in vier anderen Bildern folgende Vorgange aus der Paffion dar: Chriftus am Delberge, ber Ecce Somo mit verschiedenen Episoden, die Kreuztragung und Kreuzigung. Sier find die Bintergrunde landschaftlich behandelt. Die Mitte der Altarftaffel enthält in ähnlichem Schnigwerk die 11/2 Fuß hoben, sigenden Figuren Christi und der zwölf Apostel, das Innere der Flügel die Heiligen Antonius, den Einfiedler, Petrus, Georg und Christoph in halben Figuren; das Aeußere zwei Engel mit der Monstranz und die vier Evangelisten mit ihren Zeichen. Auf der Rückseite des Altars ist in flüchtiger Temperamalerei das jüngste Gericht und darunter das Schweißtuch, die Einsammlung des Manna und Melchisedech, welcher Brot und Wein segnet, dargestellt. Der Auffaß des Schreins von durchsbrochenem und vergoldetem Schniswerk ist erst im Jahre 1570 gemacht worden. Obschon er im Styl nicht zu dem Uedrigen paßt, ist er ein zierliches Beispiel von dem Geschmack des sechszehnten Jahrhunderts in dieser Gegend.

Das Innere des Altars macht einen fehr reichen und prachtvollen Eindruck. Die Röpfe find zwar etwas ein= förmig, doch von feinen Zugen und jungfräulichem Ausbruck, und durch die fehr garte Bemalung von einem gang eigenen Reig. Die Sande find meift fehr zierlich in Form und Bewegung, doch fommen in beider Ruckficht auch einige ftarke Berftoge vor. Die Geftalten find schmächtig und erscheinen theilweise nur durch das bauschige Gefält, welches bei ber Katharina am meiften übertrieben ift und am unangenehmften auffällt, von anfehnlicherem Umfang. Die Gewänder find theils vergoldet, theils farbig und, wie bei den Bildern der van End'ichen Schule, mit prächtigen Muftern verziert. Ber bie sicheren Werke des Adam Kraft in Nürnberg gefehen, kann der Tradition, daß biefe Schniswerke von ihm herrühren, nicht beipflichten. Der Chriftus und die Apostel der Predella mit dicken Köpfen und plumpem Gefält find vollends fehr geringe Arbeiten.

Allerdings haben die Berren v. Schorn und v. Quandt recht, wenn sie die vier auf die Maria bezüglichen Bilder für die besten Malereien des Altars erklären \*); an sich gehören fie indeg immer zu den roheren Bildern bes Bohlgemuth und halten in Feinheit und Schönheit feinen Vergleich mit den Figuren von einzelnen Seiligen aus, welche früher in der Augustinerkirche zu Nürnberg, jest dafelbst in der Moriskapelle befindlich sind. Unter den Köpfen der Maria zeichnet sich der auf der Kamilie der drei Marien noch am meisten aus. Von den vier Bildern aus der Leidensgeschichte zeigen Chriftus am Delberge und die Kreuzigung in allen Theilen, Gefühl, Zeichnung, Färbung und Behandlung, eine fo völlige Uebereinstimmung mit den vier vorigen, daß ich sie um fo mehr auch von der Hand des Wohlgemuth halte, als die Kreuzigung auch mit dem Bilde deffelben Gegenstandes von Wohlgemuth in der Pinafothef zu München die größte Aehnlichkeit hat. Dagegen weisen bei dem Ecce Homo, der Kreuztragung und den Bilbern der Predella die große Robbeit und Faustmäßigkeit des Gefühls und der Malerei, der schwere, lederbraune Ion entschie= den auf einen rohen Gefellen, ja ift felbst die Compofition fo kindisch und verworren, daß man fast geneigt fein möchte, auch diefe dem Wohlgemuth abzusprechen. Durch die in Dresden bewirkte Restauration diefes Al-

<sup>\*)</sup> S. das Kunstblatt 1836, S. 10, und ben Tert zu ben Steinbrücken, welche auf Veranlassung bes sächsischen Altersthumsvereins sehr verdienstlicherweise nach den Bilbern bes obisgen Altars erschienen sind.

tars hat sich der fächsische Alterthumsverein ein namhaftes Berdienst erworben.

Ein Gemälbe bes jüngern Kranach vom Jahre 1544, welches ein Spitaphium schmückt, ist zwar überladen und styllos in der Composition, übrigens in Ton und Liebe der Aussührung noch dem Vater nahe stehend und einer Wiederherstellung sehr werth.

Ein heiliges Grab aus Lindenholz in der Sacristei in Form eines großen, gothischen Sarkophags, auf dessen Mitte sich ein Thurm erhebt, ist in der Hauptform wie in dem durchbrochenen Schniswerk sehr gelungen, in den Statuetten der Maria und der vier Evangelisten, wie der des Leichnams Christi und von zwölf Kriegsknechten am Fuße des Grades aber schwach. Freilich sind einige der letzten noch ungleich schlechter erneuet. Es ist dezeichnet: "Anno Domini MCCCCCVII jar ist dass grad gemacht." Ein Monogramm M. R. wird auf Martin Römer als Besteller bezogen, welchem auch die Kirche so viel verdankt. Ein anderes M. H. bezieht sich wahrsscheinlich auf den Künstler\*).

Die Katharinenkirche, welche ich noch auffuchte, ist ein recht hubscher gothischer Bau, welcher in seiner jebi-

<sup>\*)</sup> Bon ber Beurtheilung bes Altars bis hierher ift ein 3u= fat, welchen ich erst im Jahre 1841, auf einer Reise nach Itazien, in Zwickau selbst gemacht habe, indem obige Kunstwerke im Jahre 1839 einer Reparatur ber Kirche wegen, welche im Sept. 1841 erst kurzlich beendigt war und sehr befriedigend auszgefallen ist, zu meinem großen Leidwesen nicht zugänglich waren. Unmerk. d. Verfassers.

gen Hauptgestalt im Jahre 1465 fertig geworden ist, indeß auch viele spätere Umänderungen, Zusähe und Reparaturen ersahren hat \*). Sie enthält drei von sechst Pfeilern getragene Schiffe, deren Gewöldrippen auf Kragsteinen ruhen. Der helle Chor hat fünf Fenster. Besonders zierlich ist die Sacristei mit einem Pfeiler in der Mitte und hübschem Muster der Gewöldrippen.

Der Hauptaltar befand sich ursprünglich auf dem Kunigundenaltar der Marienkirche, woraus er im Jahre 1530 nach dem Chor des Barfügerklofters, 1534 aber hierher verfest worden ift. Das Mittelbild ftellt die Fugwaschung Chrifti, das Innere der Flügel die beiden Stifter mit ihren Patronen, ben heiligen Bartholomaus und Jacobus bem größeren, vor. Diefe Stifter werben in der Chronit \*\*) für die Portraite Friedrich's des Weisen und feines Bruders Johann gehalten, wogegen aber die Namen der Patrone und das eine Bappen fprechen, bei welchem es schon Schmidt aufgefallen, daß es nicht das fächsische ift. Die Außenseiten zeigen Kaiser Beinrich II. und seine Gemahlin Runigunde und, von geringerer Sand, Chriftus am Delberge und die Kreuzigung. In einem Salbfreise über dem Sauptbilde befindet fich der im Grabe stehende Christus, von einem Geiftlichen und einem Weltlichen verehrt; auf der Altarftaffel, wieder von ber geringeren Sand, die Anbetung ber Ronige. Die Angabe der Chronik, welche L. Kranach als den Maler dieses Altars nennt, ist fehr irrig, benn man erkennt

<sup>\*)</sup> S. die obige Chronif, S. 79.

<sup>\*\*) ©. 80.</sup> 

hier in Zeichnung, Charakteren, Färbung und Behandlung einen vorzüglichen Meister ber Nürnbergschen Schule. Die edeln Gestalten und schönen Köpfe der Heiligen erinnern lebhaft an Hans von Kulmbach, mit deffen bester Zeit auch der Ausdruck der Chronik, daß die Lafeln 1518 nach Zwickau gebracht worden \*), sehr wohl übereinstimmt.

Bevor ich indef von hier scheide, will ich noch einen Gefammtblick auf meine erzgebirgifche Reife gurudwerfen. Bahrend die in den Bergmerfen gewonnenen Schabe längst zerronnen sind, legen die stattlichen Rirchen, die vielen Bildnereien und Gemälde noch ein würdiges Zeugniß von dem einstmaligen Segen und beffen Berwendung ab. Für die gothische Architektur habe ich auch hier die treffende Bemerkung in den geistreichen Briefen von Schnaafe bestätigt gefunden, dag diefelbe in verschiebenen Gegenden auch verschiedene Formen entwickelt hat. Kur die fleißige Ausübung der Sculptur ift ein Sauptgrund wohl in dem zur Sand liegenden Material zu fuchen. Befonders bemerkenswerth ift das Vorherrichen ber Runftart ber frankischen und schwäbischen Schule über die des Lucas Kranach. Indes möchte ich boch anstehen, beshalb mit Einigen eine eigne erzgebirgische Schule anzunehmen. Wie wir hiftorisch miffen, daß bie Sauptaltare ber Kirchen zu Zwickau und Annaberg im funfzehnten und sechszehnten Sahrhundert in Nürnberg und Augsburg gemacht worden, fo mag es auch mit anderen der vorzüglichsten Denkmale der Fall fein. Minder be-

<sup>\*)</sup> U. a. D.

deutende dürften von fahrenden Malergefellen beschafft worden sein. Sollten aber auch manche von einheimischen Malern herrühren, was ich nicht im geringsten in Zweisel ziehen will, so begründet dieses meines Erachstens immer noch nicht eine eigenkliche Schule.

Auf der Stadtbibliothek befindet sich bekanntlich ein Exemplar der ars moriendi. Die sehr rohen Holzschnitte sind bereits mit der Presse gedruckt und sehr schwarz, die Rückseiten sind weiß, das Ganze mit dem Texte vollständig. Für die spätere Entstehungszeit spricht auch der Umstand, daß es mit einer Abhandlung von Walther Isenburg, Bürger zu Memmingen, "Wie das Haus Desterreich an Ungarn, Böhmen und Geldern gekommen", vom Jahre 1520 zusammengebunden ist.

Sehr bemerkenswerth sind zwei große Blätter von geschrotener Arbeit zu Anfang und zu Ende des Bandes. Das erste stellt oben Maria in der Herrlichkeit zwischen dem Erzengel Michael und dem heiligen Georg, unten rechts Betende, links eine Predigt des heiligen Jacob, ganz unten als Wappen behandelt die Marterwerkzeuge mit dem Spruchzettel "Spes christiana" vor. Mit dem zierlichen, aus einzelnen Plättchen zusammengesetzen Nande ist das Blatt etwa  $5\frac{1}{2}$  Boll breit und 9 Joll hoch. Das zweite zeigt oben die Anbetung der Könige, unten die Maria von Schützlingen verehrt. Auf einem Spruchzettel: Ima permutat brevis hora summis. Ganz unten eine Frau mit einem Heiligenschein, und sieben Perfonen in einem Feuerkessel im Gebet. Das Ganze ist von einer Architektur im italienischen Geschmack mit

Noch heut Nacht gehe ich mit der Schnellpost von hier fort und morgen bin ich schon in Franken.

## Dritter Brief.

Bamberg, ben 14ten Juli.

Ich datire diesen Brief von hier in der heitersten Stimmung, da Bamberg zu den deutschen Städten gehört, welche ich ganz besonders liebe. Nun vernimm aber in der Ordnung von meinen ferneren Begebniffen.

Den 11ten. In der schönen Sommernacht rollte der Wagen schnell nach Plauen, der lesten sächsischen Stadt von einiger Bedeutung, welche sehr freundlich auf einer Anhöhe gelegen ist. Zu meinem Leidwesen verbot das kurze Verweilen der Schnellpost den Besuch der ansehnlichen gothischen Kirche. Etwa um els Uhr kam ich in Hof an, welches aus dem schrecklichen Vrande, den es erst vor so kurzer Zeit erlitten, in sehr freundlicher und solider Bauweise schon wieder erstanden ist. Ein Trunk Vier bewies mir, daß dieses Getränk in gleichmäßiger Vortressischichkeit die in die äußersten Zipfel von Baiern verbreitet ist. Von da die Vernek gibt die Gegend wenig aus. Die Lage dieses kleinen Orts zwischen Felsen, deren einer von einer Ruine gekrönt wird, ist aber sehr romantisch. Der nun immer die Vaireuth abwärts

gehende Weg führt in bas Stromgebiet bes Mains und gewährt über die reichbewachsene und fleifig bebaute Sochebene von Baireuth eine fehr anziehende Aussicht. Die herrlichen Alleen, welche gur Stadt führen, die fehr ansehnlichen, aus ben schönften Sandsteinquadern erbauten Schlöffer und andere Gebäude, Anlagen der hier vordem refibirenden Markgrafen von Baireuth, geben dem Orte ein grofftabtisches Unsehen. In neueren Zeiten ift die Stadt burch die Residenz eines der Fürsten in der deutschen Literatur, des treffichen Jean Paul, verherrlicht morben. Schon das Andenken an diesen reichen Geift, nächstdem aber auch der Befuch der berühmten benach= barten Anlagen, der Eremitage und der Phantasie, machten es mir fehr wunschenswerth, einen Tag bort zu verweilen, sodaß ich mir recht lebhaft die Maffe der Runftbenkmale vergegenwärtigen mußte, welche ich in einem fo mäßigen Beitraum feben foll, um meine Abreife nach Bamberg ichon auf morgen fruh anzusegen.

Den 12ten. Die Straße läuft anfangs in einer beträchtlichen Höhe fort, sodaß man einer weiten und bisweilen anziehenden Aussicht genießt. Später wird die immer stark bergigte Gegend indeß einförmig und das beständige Bergauf, Bergab sehr beschwerlich und ermübend. Endlich suhr ich zu meiner größten Freude beim schönsten Sonnenschein in die durch die Milbe der Luft und die sleißigste Cultur so gesegnete Ebene von Bamberg, dem Garten von Franken, hinab. Durch ein Bolksfest, wie es neuerdings nach dem Muster des Detobersestes in München in den angeschensten Städten Baierns begangen wird, fand ich dieses Mal das schöne

Bamberg ungewöhnlich belebt und in dem fo geräumigen Bamberger Sof nur mit genquer Roth ein freies Bimmer. In Deutschland kann sich an Schönheit ber Lage nur Prag mit Bamberg meffen. Macht Prag einen ungleich großartigeren und imposanteren Eindruck, so hat Bamberg wieder durch die große Seiterkeit und Freundlichkeit und die herrliche Aussicht auf die gesegnete Umgegend einen munderbaren Reiz. Schon die Anhöhe, worauf fich der berühmte Dom mit feinen vier fpigen Thurmen erhebt, murbe hinreichen, ber Stadt ein malerifches Unfeben zu geben, nun fleigt aber ber Michaelsberg mit seiner zweithürmigen Kirche und den stattlichen Klostergebäuden noch höher empor, und wird dieser wicder weit von der Altenburg überragt, dem Gig der alten Gaugrafen von Babenberg. Die Mannigfaltigkeit der schönsten Ansichten, welche diese drei Sohen mit ihren Bauwerken, von der Cbene und wieder von einander aus gesehen, gewähren, ist einzig in ihrer Art, und der Genuß davon wird noch durch fo manche hiftorische Erinnerungen aus bem Mittelalter erhöht. Ich benutte noch den schönen Abend, um mich von neuem an diesen mir wohl bekannten Herrlichkeiten zu weiden, wobei die Erinnerungen meiner früheren Befuche Bambergs als fahrender Student, und auf ber Ruckfehr von Stalien mit meinem geliebten Freunde Schinkel in mir aufftiegen und wie ferne Rlänge einer altbekannten und lieben Melodie meine Stimmung verschönten.

Den 13ten. Den heutigen Tag habe ich meist einer genauen Betrachtung des der Maria und den heiligen Petrus und Georg geweihten Dome gewidmet, welcher

für ein Sauptbenkmal aus dem Anfange des elften Jahrhunderts gilt. Ich bin dadurch zu der festen Ueberzeuaung gelangt, daß von dem ursprünglichen, in den Sahren 1004-1007 auf Veranlaffung Raifer Beinrich's II. und feiner Gemahlin Kunigunde aufgeführten Baues an dem jegigen durchaus nichts mehr vorhanden ift. Die älteften Theile des Baues reichen ihrem ganzen Charafter nach noch nicht über die Beit Dtto's des Beiligen, Bischofs von Bamberg, hinaus, welcher urkundli= chen Nachrichten zufolge den im Jahre 1081 bis auf die Mauern abgebrannten Dom bis zum Jahre 1111 wieder aufgebaut hat. Der Plan hat, wie bei anderen Rirchen des zwölften Sahrhunderts, die Form der Bafiliken, worin das Mittelschiff die doppelte Sohe und Breite der Nebenschiffe hat, beren schräge Dacher sich an die Mauern der erfteren anlehnen. Außer diesem Plan, wofür auch die vier, an beiden Seiten der zwei Chore aufsteigenden Thurme charakteristisch find, möchten folgende Theile aus der Zeit des heiligen Otto herrühren. Die Mauern und die unteren Stockwerke ber Thurme, welche, ohne Widerlagen, fehr einfach aus fehr genau gefugten Quadern aufgeführt find, die in allen drei Schiffen im Rreisbogen gehaltenen Formen der Fenfter, fowie die ftarken und vieredigen Pfeiler, welche die Bewölbe unterftugen. Der gegen Dften gelegene Georgschor mit seinen drei Portalen durfte bei der fehr reichen Berzierung der architektonischen Glieder, welche eben so charafteristisch für die spätere, als Ginfachheit und Schmucklofigkeit für die frühere Beit der romanischen Bauart ift, und auch mit benen an der goldnen Pforte in Freiburg,

sowie an der Rirche St. Gereon zu Coln fehr übereinstimmt, früheftens gegen das Jahr 1200 gebaut worden fein, kann aber auch eben fo gut erst gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts fallen. Daffelbe gilt von oberen Stockwerken der beiden Thurme, welche diefen Chor einschließen. Die folgenden Theile gehören bagegen wohl erst dem Bau vom Jahre 1274, der nach Heller's richtiger Bemerkung fehr bedeutend gewesen sein muß, ba der Bifchof Otto von Freisingen zur Förderung deffelben den dazu Beifteurenden einen Ablag ertheilt hat. Die außeren Gesimfe ber Mauern, beren Form sich erft furz vor dem Eintritt der gothischen Architektur einfindet, die schon im Spigbogen conftruirten Gewölbe der Schiffe, welche mahrscheinlich an die Stelle flacher Balkenbecken getreten find, wie dergleichen sich noch in verschiedenen Rirchen zu Regensburg erhalten haben, der ganze gegen Abend gelegene Peterschor, in beffen Gewölben der Spisbogen in noch entschiedenerer Ausbildung hervortritt, und die beiben, fich demfelben in der Sohe des Mittel= schiffs anschließenden Arme des Kreuzes, wo, mit Ausnahme von zwei radförmigen Fenftern in diefen Armen, auch in den Fenftern der Spisbogen in Anwendung gefommen ift. Endlich die oberen Stockwerke der beiden den Peterschor einschließenden Thurme bis zu den Spigen. Die Spigen felbst, welche in ber Hauptform offenbar benen ber gang ausgebildeten gothischen Architektur nachgeahmt worden, gehören einer noch fpateren Beit an \*).

<sup>\*)</sup> Es gereichte mir zur großen Freude, bag ber leiber jegi

Die Sculpturen an den drei Portalen ftimmen in der ganzen Art und Beise weder mit den Elfenbeinarbeiten, noch mit den Miniaturen aus der Zeit Raifer Beinrich's II. überein, fondern gehören offenbar zum fleineren Theil dem zwölften, jum größeren dem dreizehnten Jahrhundert an. Das große Portal gegen Mitternacht enthält in dem Bogenfelbe das jungfte Gericht. In der gangen Composition, in ben fo widrigen und einformigen Bergerrungen, womit bei den Seligen die Freude durch ein grinfendes Lachen, bei den Berdammten (die fämmtlich vom Satan mit einer Rette umschlungen find) ber Schmerz burch ein fragenhaftes Schreien ausgebruckt ist, sowie in der Art der roben Arbeit, zeigt sich eine so auffallende Uebereinstimmung mit derfelben Vorstellung an der Sebaldusfirche ju Nurnberg, welche erft in der ersten Sälfte des dreizehnten Sahrhunderts beschafft morben ift, daß auch biefe Sculptur ficher nicht früher gu fegen ift. Neu ift mir, bag bie Maria, eine ber gelun= genften Geftalten, hier einem ber Seligen aus bem Grabe hilft. Ein ihr gegenüber Kniender, in ähnlicher Sandlung, follte nach der gewöhnlichen Anordnung Johannes ber Täufer fein, hat aber burchaus nicht beffen schon fehr fruh festgestellten Typus. Beide find hier als bei Chriftus, der beide Sande erhoben hat, fürbittend bargestellt. Merkwürdig ift auch, daß das fernere Loos der Geligen gang abgefondert durch den ungefähr in der Mitte der Mauervertiefungen des Portals als Rundwerk

bahingeschiebene Schinkel meiner Ansicht über die Epoche bes jegigen Dombaues beipflichtete.

gebildeten Abraham, ber vier Figuren in feinem Schof hat, ausgedrückt ift. Dabei befindet fich auch ein pofaunender Engel. In den Mauervertiefungen befinden fich au jeder Seite feche Apostel, die auf den Schultern von eben fo vielen Statuen fteben, welche ohne Zweifel die Propheten vorstellen. Daß die fleinen Ropfe und die fehr langen Geftalten auf byzantinischen Ginfluß beuten, beweist keineswegs, daß sie aus der Zeit Beinrich's II. herrühren, indem sich aus Miniaturen mit Sicherheit nachweisen läßt, daß die Ginwirkung bnzantinischer Runft, welche in Folge der Bermählung des Raifer Otto II. mit der griechischen Prinzeffin Theophania in Deutsch= land eingetreten war, noch bis in das dreizehnte Sahr= hundert fortgedauert hat. Biele diefer Figuren haben burch das Wetter fehr gelitten. Ueber den Röpfen der Apostel befinden sich Bögel in herabgebogener Stellung, von benen zwei sich schnabeln. Bu ben Seiten diefes Portals fieht man die lebensgroßen Statuen bes alten und neuen Bundes, oder des Judenthums als eine Frau mit verbundenen Augen und zerbrochener Lanze, und des Christenthums als eine Frau mit einer Krone. Mit den Vorderarmen fehlt ihr das Attribut, ohne Zweifel die Siegesfahne. Un dem einen Portal, neben dem funffeitigen Vorsprunge des Georgenchors, ift in dem Bogenfelde die Anbetung der Könige vorgeftellt. Die Maria erscheint hier, wie an der goldnen Pforte, von vorn und in der Mitte thronend. Ein Geharnischter stellt ohne Zweifel den heiligen Georg, ein verehrender Bischof höchft wahrscheinlich den Bischof Otto als neuen Erbauer der Rirche bar. Die Mauervertiefungen find hier einerseits mit fingenden Engeln und zwei Mannern, andererfeits mit bartigen Mannern, welche wol am erften Propheten darstellen, verziert. Der fehr farre Inpus der meiften Röpfe an diefen Portalen erinnert an den auf den griechischen Bafen im fogenannten archaiftischen Styl. Die Kalten find meift enge und geknifft, nur an einigen Stellen flattrich. Die Ausführung ift gering und von wenigem Gefühl, an den Sanden find feine Knöchel angegeben. Un dem anderen Portal neben jenem Borforunge enthalten die Mauervertiefungen in lebensgroßen Statuen einerseits Raiser Beinrich II., Kunigunde und ben heiligen Stephan, König von Ungarn, andererfeits Abam, Eva und einen Beiligen mit dem Winkelmaß, alfo wol ber Apostel Thomas. Die ftarke Ausladung der Dvale, die Naturbeobachtung in den Köpfen, von denen die des Beinrich und des Thomas etwas Edles haben, die Art des Lachens im Stephan, die Form und die breiteren Kalten der Gewänder laffen mich schließen, daß diese Statuen schwerlich früher als in der ersten Sälfte bes breizehnten Jahrhunderts entstanden find. Das Nackte ist fehr trocken, leer und mangelhaft.

Bei dem Reichthum des Bisthums wie des Doms läßt sich mit Bestimmtheit voraussegen, daß das Innere des legteren dereinst reich mit Altären versehen war, an denen der Schmuck von Sculpturen und Malereien der besten Meister Frankens aus dem vierzehnten, sunfzehnten und sechszehnten Sahrhundert nicht fehlte. Derselbe Reichthum aber ist auch Ursache gewesen, daß, als im Lauf des sechszehnten Jahrhunderts die Verachtung der Formen gothischer Kunst eintrat, jene von anderen in

80

der neubeliebten italienischen Form verdrängt worden find. Wirklich hatte fich die Bahl folder Altare und Grabesbenfmäler, wie g. B. die beiben Sochaltare mit vier gewundenen Saulen aus Bronze, zulest fo gemehrt, daß der Eindruck der ursprünglichen Architektur durch diese gang frembartigen Eindringlinge bei meinen fruheren Besuchen Bambergs fehr unangenehm gestört murbe. Diefen Gindruck in feiner gangen Ginheit wieder herzuftellen, mar baber gewiß eine murbige Aufgabe fur ben edeln und allseitigen Kunftsinn des Königs Ludwig. Nach einer zehnjährigen Arbeit ift biefe Aufgabe erreicht worden und die Wirfung ernfter Feier ber ursprünglichen Architektur, deren Linien nicht mehr unterbrochen werben, höchft bedeutsam und ergreifend. Dagegen läßt fich indeß auch nicht leugnen, daß bei längerem Berweilen fich gegen früher ein Gefühl des Leeren und Rahlen einstellt. Meines Erachtens hatte man jenen löblichen 3meck erreichen und biefen Uebelftand vermeiden fonnen, wenn man bei bem Sinwegschaffen ber Altare und Denkmäler minder ftrenge verfahren ware. Da die Rirche felbst schon in einigen Theilen der gothischen Bauweise angehört, fo dürften alle Denkmäler in diefem Beschmack als nicht ftörend darin zu laffen und felbft von den späteren auch folche zu verschonen gewesen sein, welche in die Linien ber Architektur nicht wefentlich eingriffen. Das Gefühl, wie eine Reihe von Geschlechtern burch Stiftungen von Altären und Grabbenkmälern in folchem mächtigen Got= teshause bem Söchsten ihre Berehrung, sich felbst ein Unbenten hinterlaffen haben, hat für mich immer etwas fehr Chrwurdiges und Erhebendes. Renner der fatholi=

schen Liturgie versichern überdem, daß man bei der Wieberherstellung der Altäre und anderer Gegenstände in der architektonischen Form des Baues zu wenig auf die Forberungen derselben Rücksicht genommen. Nach allem Diesem scheint es mir, daß man bei der Ausführung eines, seinem Zweck nach so löblichen Unternehmens zu einseitig den antiquarisch architektonischen Standpunkt festgehalten, und darüber den religiösen, poetischen und malerischen zu wenig berücksichtigt hat.

Ich komme jest auf die Betrachtung der noch im Innern des Baues vorhandenen Sculpturen. Die drei Bögen zu jeder Seite des Georgenchors sind etwa dis zu  $\frac{2}{3}$  ihrer Höhe mit Mauern ausgefüllt, woran in kleinen Bandbögen einerseits der englische Gruß, die zwölf Apossiel und einige andere Figuren, andererseits der Engel Michael mit dem Drachen und die zwölf Propheten in sehr erhabenem Relief dargestellt sind. Obgleich viele dieser Sculpturen kürzlich stark erneuert und verändert worden, rühren sie doch ursprünglich wol aus der Zeit des Chors her und zeigen ebenfalls in manchen Motiven, daß sie frühestens gegen Ende des zwölften Jahrhunderts beschafft sein möchten. Sie sind von sehr mäßigem Verzienst, manche Motive, wie das des Engels Michael, sind sehr lahm.

Neben ber Treppe, welche auf das Chor führt, befindet sich an dem Pfeiler die Reiterstatue des heiligen Stephan, Königs von Ungarn, welche, obwol im Ganzen schwach, doch durch den lebendigen Kopf anzieht.

Unter den hier und dort an den Banden und Pfeilern eingemauerten fteinernen Denkmälern alter Bifchöfe von Bamberg find mir besonders aufgefallen: das eines Markgrafen von Andechs vom Sahre 1237. Er ist im Prosil in ganzer Gestalt segnend und mit dem Bischosssstabe dargestellt. Das Ganze ist sehr schlicht und eins sach, die Aussührung nicht groß, doch die wenigen Falten, wie der ganze Styl des mittleren Reliefs, gut.

Ganz ähnlich ist das Denkmal eines Grafen von Leisningen vom Jahre 1285, nur daß hier die Figur bessonders kurz ist. In beiden zeigt sich noch keine Spur des Charakters der Sculpturen, welche die gothischen Gebäude zu verzieren pslegen.

Desto entschiedener tritt derselbe in dem langen Berhältniß und der gewundenen Stellung des Bischofs von Hohenlohe vom Jahre 1352 hervor. Wie mager auch die Glieder, wie schwach die Hände, ist doch der Kopf schon sehr individuell.

Sehr verwandt ift biesem die Gestalt eines anderen Bischofs, unter bessen Füßen ein Löwe. Das beigefügte Bappen ist mir nicht bekannt.

Weit das Vorzüglichste, was der Dom an Sculpturen enthält, ist aber das jest in der Mitte des Hauptschiffs aufgestellte Grabesbenkmal des Kaisers Heinrich II. und der Kunigunde, welches der würzburgsche Bildhauer Hans Thielmann Riemenschneider vom Jahre 1499 bis 1513 in Auftrag des Bischofs Heinrich Groß von Trockau in solenhofer Stein ausgeführt hat. Auf dem Sarkophag befinden sich die liegenden Statuen des Kaisers und der Kaiserin mit Scepter und Neichsapfel, zu den Häpen heraldische Köwen angebracht. Die Ausführung an Köpfen und

Sänden ift fehr fleifig, doch das Wichtigfte find die fünf fehr erhabenen Reliefe, welche zwei lange und eine schmale Seite des Sarkophags verzieren und folgende Vorstellungen enthalten: 1) Kunigunde reinigt sich von der Beschuldigung der Unkeuschheit durch die Feuerprobe, eine Composition von acht Figuren. 2) Diefelbe bezahlt die Werkleute der von ihr zum Dank errichteten St. Stephansfirche. Neun Kiguren. 3) Der Raifer auf bem Krankenbette nimmt Abschied von ihr. Acht Figuren. Dieses ziert die schmale Seite. 4) Der Raifer fleht um Bergebung feiner Gunden. Die Erhörung ift hier da= burch veranschaulicht, daß ein Engel in die eine Schale der Wage, welche der Engel Michael hält, den Relch der Verföhuung legt und Teufel sich vergebens abmühen, die andere herabzuziehen. 5) Der mit der Krone im Bette liegende Kaifer empfängt die lette Delung. Die Anordnung diefer Reliefs ift malerisch; die vordersten Figuren find faft Rundwerk, die hinterften fehr flach gehalten, Architektur und Landschaft aber nur fehr. allge= mein angegeben. Die Felder, worin sich die Reliefe befinden, find indeg mit richtigem Stylgefühl fo vertieft, daß die größten Sohen der Figuren nicht aus der allge= meinen Fläche des Sarkophags herausragen. Die Erfindungen zeugen von einem feinen und edeln Geift. Die burchgängig im Coftum ber Zeit bes Runftlers gehaltenen Figuren drucken in ihren meift bequemen Bewegungen die Sandlung fehr aut aus. Die Ropfe find, ungeachtet ber etwas einförmigen spigen und schmalen Nafen, fein und mannigfach in der Form, lebendig und ergreifend im Ausbruck und erinnern in der Art des

edeln Naturgefühls an Martin Schongauer. Die Glieber find mager, aber mit Ginficht gezeichnet, Die Banbe fehr fein. Die Ausführung aller Theile, der Haare, Mügen, des Gefältes, ift fehr icharf und fleifig. Die Bergoldungen des haars der Frauen, der Kronen, der Mufter an den faiferlichen Gewändern find noch Ueberrefte der früheren Polychromie. In einigen Ecken find Drachen angebracht, worauf zum Theil Knaben reiten, in anderen zierliche Schnörkel, welche beibe ebenfalls vergoldet find. Un der Bafe finden fich hier und ba Schlangen, Ciberen und Schneden von großer Naturwahrheit. Das Ganze gehört ohne Zweifel zu den vorzüglichsten Werken, welche die deutsche Sculptur in dieser Zeit bervorgebracht hat. Es follte mich wundern, wenn sich von diesem trefflichen Meister nicht auch noch in anderen Rirchen von Franken Werke vorfinden follten.

Noch muß ich in der ansehnlichen Kapelle zum heiligen Blute eines in Holz geschnitten Altarschreins von
beträchtlicher Größe erwähnen, worin die von einander Abschied nehmenden und in alle Welt gehenden Apostel
in fast runden Figuren mit malerisch ausgebildetem landschaftlichen Hintergrunde dargestellt sind. Der Affect
der Trauer ist in den edeln und mannigsachen Köpfen
sehr lebendig ausgedrückt, Hände und Küße sind gut ausgebildet, die ganze Arbeit sehr fleißig. Der Styl der
Gewänder deutet auf den Ausgang des sunfzehnten Jahrhunderts. Die aus bronzenen Reliesen kapelle sind mit
wenigen Ausnahmen rohe, handwerksmäßige Arbeiten.

Bon Malereien habe ich nur die auf der Außenseite

einer ber Wände, welche den Peterschor ebenfo wie den Georgenchor von den Schiffen trennen, in einzelnen Feldern gemalten Apostel zu erwähnen, von denen der eine noch fenntliche durch Länge, Magerkeit und Feinheit des Gefältes auf sehr frühen, wahrscheinlich dem Chor gleichzeitigen Ursprung beutet.

Die Kanzel, mit der Darftellung Chrifti und den vier Evangeliften, ift in Stein, die Beichtftühle in Holz in dem Styl der Kirche erneuert worden.

Die Ueberrefte bes einst so reichen und berühmten Domschapes sind zwar ziemlich karglich, doch scheinen mir folgende Stucke eine nahere Erwähnung zu verbienen:

Das elfenbeinerrie Ende des Krummstabs Otto's des Heiligen. Die Krümmung wird auf eine sinnreiche Weise durch eine Schlange gebildet, welcher die innershalb der Krümmung mit dem verkündigendem Engel des sindliche Maria auf den Kopf tritt. Der Styl dieser Figuren ist sehr gut, die sehr engfaltigen Gewänder gleischen denen der Sculpturen innerhalb des Georgenchors, nur daß sie roher sind, und legen ein neues Zeugniß für die Zeit derselben ab.

Ein Reliquienkaften von länglicher Form. Umber in Elfenbein, fast Rundwerk, die zwölf Apostel, von kurzem Berhältniß. Die interessanten Schmelzarbeiten auf der Decke, welche die Anbetung der Hirten und der Könige vorstellen, sind leider nur noch theilweise vorhanden. Dieses Denkmal dürfte dem zwölften Jahrhundert ansgehören.

Ein anderer Reliquienkasten von ähnlicher Form ift

bereinst ganz mit Nielloarbeiten in vergolbetem Silber ober Kupfer verziert gewesen. Die Ueberreste zeigen eine sehr sorgfältige Arbeit, die nach dem Geschmack der Geswänder aus dem zwölften Jahrhundert sein möchte.

Die Hauskrone Kaifer Heinrich's II. besteht nur aus weichen Stoffen, hat zwei Bügel und dazwischen die französischen Lilien. Sie ist in Stickerei mit kleinen, perlenfarbigen Muscheln geschmückt.

Das eigentliche Prachtstück ist endlich ein Stück von einem der Kreuzesnägel Christi in reicher Fassung von echten Steinen und mit zwei verehrenden Engeln. Es ist eine ziemlich gute Arbeit des funfzehnten Jahr-hunderts.

Nachmittags betrachtete ich die der Maria geweihte obere Pfarrfirche, welche im schönften gothischen Geschmack von den Sahren 1327 bis 1387 meift auf Ro= ften der Burger erbauet, durch ihre Lage auf einer ansehnlichen Söhe, der untere Raulberg genannt, ebenfalls einen gar stattlichen Eindruck macht. Der Chor mit den niedrigeren Nebenschiffen, welche auch in dem hin= teren Theil durchgeführt sind, erinnert in der Anlage an ben des Colner Doms, die Formen der Fenster an die Rirche zu Oppenheim. Der an der Vorderseite gelegene vieredige Thurm ift in feinen fünf Stodwerken mit Fenstern und sehr geschmackvollen Verzierungen versehen und fest sich durch einen dunkleren Ton fehr vortheilhaft gegen die leider gang überweißte Rirche ab. Gine befondere Gigenthumlichkeit ift aber die gegen Mitternacht gelegene fogenannte Chethur durch den gothischen Baldachin, welcher, weit vorspringend, vorn von zwei sehr schlanken Pfeilern getragen wird und sich gleich sehr burch Eleganz der Form als der Verzierungen auszeichenet. Die Mauervertiefungen der Thüre werden, wie an dem einen Portal des Doms zu Straßburg, durch die fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen, das Bosgenfeld durch die Vermählung Christi mit der Kirche, woher diese Thür den obigen Namen erhalten hat, geschmückt. Diese Sculpturen sind sehr gut im Entwurf, doch roh in der Ausstührung. Leider ist dem Inneren der Kirche an Pfeilern und Gewölben, mit Ausnahme der in den Seitenschiffen des Chors, durch Ueberzüge von Gyps und Stucatur, der überladene italienische Gesschmack aufgedrückt worden.

Tritt man durch die Thur neben dem Thurm in die Kirche, so sieht man an der Wand links einen von Beit Stof in Solz geschnisten Altar mit lebensgroßen Figuren, welche die Anbetung der Hirten vorstellen. Um Schlufstein eines Bogens liest man das Jahr 1523 und ein Zeichen, welches für das Monogramm des Runftlers gilt, mir aber nicht als folches vorkommt. Un der Wand gegenüber hangen die Flügel mit der Geburt der Maria, ber Berkundigung, der Beimsuchung und der Darstellung im Tempel. Uebrigens stimmt biefes Werk fehr mit dem bekannten englischen Gruß des Beit Stoß überein und wird ihm daher gewiß mit vollem Recht beigemeffen. Rein anderer Bilbichniger hat fo unter bem Einfluffe von Albrecht Durer geftanden, theilt fo deffen Vorzüge und Mängel. Die Köpfe haben viel Charafter und Ausdruck, aber feine schönen Formen, die guten Hauptmotive der Gewänder werden durch die vielen knittrigen Brüche gestört, welches durch das Mafswe in der Sculptur noch unangenehmer wirkt, als in der Malerei. Eine treusleißige Aussührung erstreckt sich über alle Theile.

Im Chor befindet sich ein anderes Schnigwerk, die Krönung Maria, deffen besferer, grablinigter Gewandstyl auf das funfzehnte Jahrhundert deutet, welches aber sonst minder geistreich und minder durchgebildet ist.

Den Abend benutte ich, um die Altenburg zu besteigen und meine durch das Beschauen so vieler Runft= werke ermüdeten Augen an der schönsten Aussicht zu erquiden, welche man in gang Franken genießen fann. Diese Aussicht hat dadurch vor vielen berühmten den Vorzug, daß die Sohe, welche diefen weiten Gefichtsfreis beherrscht, nur mäßig ift, die Begenstände also fehr deut= lich und nicht so in der Vogelperspective, mithin ungleich malerischer erscheinen. Dieses gilt besonders von der Stadt, in welcher der Dom = und der Michaelsberg die Linien in verschiedener Sohe auf das Glücklichste unterbrechen. Schweift nun das Auge weiter über die mit Ortschaften befäte, von der nahen Regnig und dem ent= fernteren Main bewäfferte und belebte, in dem reichsten Anbau prangende Ebene, so findet es am Rande des Horizonts in der Rette von Bergen, deren einige durch Burgruinen in weiter Ferne an eine langft vergangene Beit gemahnen, den befriedigenoften Abschluß. Aus folchen Betrachtungen und Gefühlen wurde ich burch ben lauten Jubel einer luftigen Gefellschaft geriffen, welche Gefundheiten ausbrachte. "Der Erfinder des Biere foll leben", rief eine Stimme, "ber Bierbachus boch", eine andere. Das allgemeine Zujauchzen bewies, daß dieser geliebten Gottheit schon ansehnliche Libationen gebracht sein mußten, welche aber auch hier in Bamberg ihr Getränk in so seltener Vortrefflichkeit spendet, daß auch ich mich gern zu einem mäßigen Opfer entschloß.

Den 14ten. Gine Hauptursache meines diesmaligen Befuchs von Bamberg ift das Studium der Miniaturen in den Manuscripten der hiefigen foniglichen Bibliothek, deren auch nach Abgabe der fechs vorzüglichsten an die Hofbibliothek nach München immer hier noch febr koftbare vorhanden find. Dbgleich der Bibliothefar, Berr Saeck, ben Tag nach meiner Ankunft eine Reife angetreten, hatte er boch freundlicherweise die Veranstaltung getroffen, daß ich den größten Theil der mir besonders wichtigen Manuscripte mit Bequemlichkeit benugen konnte. Das ftattliche, in dem vormaligen Jefuitergebäude befindliche Local der Bibliothek hat der Fürstbifchof Franz Ludwig von Erthal in den Sahren 1790 und 1791 aufführen laffen. Die größten literarischen Schäbe verbankt fie aber erft dem Beschluß, die reiche Dombibliothek, wie die der facularisirten Klöfter im Bisthum Bamberg mit derfelben zu vereinigen \*). Unter den sich über 2600 belaufenden Sandschriften hatten für meine kunfthistorischen 3mede nur eine mäßige Anzahl berjenigen vom neunten bis dreizehnten Jahrhundert Interesse, welche mit Miniaturen gefdmudt find.

Der Preis des höchften Alterthums gebührt indeß

<sup>\*)</sup> Ausführliche Nachrichten über biefe Bibliothek in Jaect's Befchreibung ber Sanbichriften berfelben. Nurnberg, 1831.

90

meines Erachtens vier elfenbeinernen Bucherbeckeln mit eben so viel stehenden Figuren in flachem Relief, welche die fogenannten Gebetbucher Beinrich's II. und der Runiaunde einschließen, deren Inhalt vornehmlich die Responforien und die Litanei bilben (Nr. 1049). Auf bem erfteren enthält die Vorderseite den thronenden Chriftus nach dem Mosaitentnous, welcher mit der Rechten nach dem Ritus der griechischen Kirche fegnet, in der Linken aber die Schrift halt, die Ruckseite die Maria mit ben nach der Beife der Alten zum Gebet erhobenen Sanden. Neben beiden die gewöhnlichen Inschriften IC. XC. (Jefus Chriftus) und MP. OY. (Mutter Gottes). Auf dem letteren enthält die Borderseite ben Apostel Paulus mit einem Buche, die Ruckfeite Petrus mit einem Rreuzesscepter, welcher in der Art wie Christus fegnet. Die Namen find in Capitalfchrift beigefest. In Form, Größe (jede Tafel ift elf Boll sieben Linien hoch, vier Boll feche Linien breit, feche Linien dick) und Arbeit schließen sich diese so fehr den Confular-Dipychen an, baf ihre Entstehung schwerlich nach dem fechsten Sahrhundert fallen möchte, fodaß fie alfo nur fpater ihre jegige Bestimmung erhalten haben. Die Gestalten find schlank und edel, die Köpfe würdig, in denen der Apostel schon der bekannte Typus ausgeprägt, die alten Motive bes antifen Coftums fehr rein, die Behandlung des flachen Reliefe, deffen Sohen innerhalb der vorstehenden Ränder gehalten, fehr finlgemäß. Nur die Fuße und die Bande mit ausgebogenen Fingern find minder gut, und die mit Perlen besetzten Fußschemmel und Nimben zeigen den localbnzantinischen Charafter. Die Erhaltung ift wunderbar.

Diefen Reliefen folgen im Alter zunächst die Diniaturen in einer Bulgata aus ber Dombibliothek (Dr. 206), worin die Apocalypse fehlt. Sie ist in zwei Columnen geschrieben und enthält 420 Blätter in Folio. Die Bergierungen der Ränder und Buchstaben haben eine auffallende Bermandtschaft zu dem Evangelienbuch des Raifers Lothar in der königl. Bibliothek zu Paris \*), obwol sie minder fein gemacht sind. Wie dort waltet auch hier feines Gold = und Silbergeriemfel mit Umriffen von Mennig vor, und ist auch Figurliches ähnlich behandelt. Bemerkenswerth ift auf dem Blatt 5 und 6 ein goldenes Medaillon, worauf in rothen Umriffen ein Bruftbild mit dem beigeschriebenen Ramen des Alcuin ent= halten ift. In einem D auf der Seite gegenüber befindet fich in der Füllung, welche das Pergament als Grund hat, in Silber eine Sand, ein Meerbock und zwei storchartige Bogel. Solche Bocke mit Kischschwänzen fommen fehr felten in den Manuscripten diefer Beit vor und find mir nur noch in der berühmten Bibel Raifer Rarl's des Rahlen in Paris begegnet \*\*). Nach diefen Aehnlichkeiten bin ich geneigt, diefen Coder für frangofischen Ursprungs und aus dem dritten Viertel des neun= ten Sahrhunderts zu halten. Blatt 7a enthält in vier burch Streifen von violettem Purpur mit golbener Schrift getrennten Abtheilungen in ziemlich roben, goldenen und filbernen Figuren mit zinnoberrothen Umriffen die Scho-

<sup>\*)</sup> S. bes Verfassers "Kunftwerke und Kunftler in Paris", S. 245 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. ebenba, S. 250.

92

pfungegeschichte bis zum Tode Abel's. Besonders zeichnet fich der farbige Rand biefer Seite durch Mufter von antiken Motiven, worin goldene Runde mit Köpfen in Umriffen, beren leider acht herausgeschnitten find, fehr vortheilhaft aus. Die Canones vor dem neuen Teftament nehmen vier Seiten ein und werben von vier, funf, feche und fieben Saulen eingefaßt, beren Capitelle von forinthischem Motiv find. Vor dem Evangelium Matthai befindet fich in der Mitte einer Seite in einem grunen Runde bas Lamm, als Symbol Chrifti, golben mit braunen Umriffen, von dem Relch, der Lange und bem Schwamm auf dem Rohr umgeben. In ben Zwickeln ber bas Rund einschließenden Raute in ahnlicher Beife, wie das Lamm, die Zeichen der vier Evangeliften. In den Ceen der Seite die vier großen Propheten, welche felbst fur diese Beit etwas roh zu nennen find. Der violette Rand zeigt in golbenen Füllungen fehr elegante Drnamente in Roth, deren leider zwei ausgeschnitten find, an den Ecken und zwischen den Füllungen aber feines Beriemfel. Die Initialen, deren Pracht oft einen Sauptschmuck ber Manuscripte diefer Beit bilbet, find hier unbedeutend.

Demnächst schließt sich ber Zeit nach ein Missale an, ebenfalls aus der Dombibliothek, ein in einer Columne geschriebener Foliant mit 223 Blättern aus dem zehnten Jahrhundert (Nr. 911). Die Schauseite des Bandes enthält in der Mitte eine fünf Zoll zwei Linien hohe, vier Zoll vier Linien breite Elfenbeinplatte, worauf in sehr flachem Nelief von stylgemäßer Behandlung die Maria in halber Figur, mit dem nach dem Nitus der

römischen Rirche fegnenden und eine Rolle haltenden Chriftuskinde vorgeftellt ift. Die gut motivirten Falten find in febr geringen Bertiefungen angegeben. Die breiten Berhältniffe und Formen, die dicken ftark ausgebogenen Rafen, die Art des Segnens fprechen für einen abendlandischen Kunftler aus der Zeit des Manuscripts und beweisen, daß es auch folchen nicht an nam= haftem Gefchick gefehlt hat. Daffelbe erkennt man auch an den eingegrabenen Vorstellungen auf der Silberplatte rings umber, in beren Eden in Runden vier weibliche gefronte Beilige in Gold eingelegt find. Auf allen vier Seiten laufen Geminde, in benen oben und unten zwei lebhaft und gut bewegte Figuren herumflattern, an ben Seiten Abler und Löwen angebracht find. Unter ben 20 Gemälden, welche das Buch enthält, folgt auf ben Ralender, als das erfte in zwei Runden, oben Gregorius, unten Gelafius, Beide schreibend. Die Darstellung auf ber Seite gegenüber ift merkwürdig. Dben bie Sand Gott Baters in Lichtstrahlen, links ein junger Mann, ein Thier, rechts ein alter einen Relch als Opfer barbringend, wodurch wol ohne Zweifel das Brandopfer der Juden, oder des alten Bundes, und das Megopfer der Christen, oder des neuen Bundes, angedeutet sein foll. Das fehr lebendig bargeftellte Opfer Ifaak's unten wird bekanntlich schon sehr früh als vorbedeutlich für den Tod Chrifti angewendet. Die nachstfolgenden drei Seiten enthalten goldene Schrift auf Purpurgrund. Die blaue Füllung der goldenen Initialen lägt vermuthen, daß bas Manuscript in Deutschland beschafft worden ist \*). Ueber

<sup>\*)</sup> S. a. a. D., S. 265.

die 14 folgenden Bilber, welche gewöhnlichere biblische Gegenstände behandeln, bemerke ich nur, bag bei bem Abendmahl die Worte des Textes: "Der ift's, dem ich den Biffen eintauche und gebe" (Evang. Joh. Rap. 14 23. 26), so bargestellt sind, daß Judas sich Christo na= bert und von ihm ein Brot erhalt, und Chriffus am Rreuz, welches von gruner Farbe, aufrecht und ohne Kußbrett erscheint. Die letten funf Bilber stellen bas Marthrium von Petrus und Paulus, das des Laurentius, bie Anbetung bes Lamms, Martin, ber den Mantel theilt, und feinen Tod, endlich das Martnrium des Unbreas bar. Chriftus hat durchgängig ben jugendlichen Inpue. Cowol die Bilber ale die Seiten mit Prachtschrift find theils von Saulen in der romanischen Bauweise, theils mit Rändern von Acanthuslaub geschmückt. Wie roh auch das Machwerk diefer Bilder mit unsichern, dicken und schwarzen Umriffen ift, weisen die hellen und gebrochenen Farben immer noch auf die Abkunft von der antifen Malerei, und ift das Manuscript wegen der vieten Bilber, beren die Mehrzahl eine ganze Seite ein= nimmt und einige fehr feltene Borftellungen enthalten, immer merkwürdig. Die Grunde ber Bilber find farbig.

Ein Evangeliarium (Nr. 267) in flein Folio, welches in einer Columne auf 205 Blättern geschrieben ist
und ebenfalls aus der Dombibliothek stammt, zeichnet
sich durch einen reichen Schmuck von Kändern, Initialen
und Bildern, unter denen einige recht merkwürdige Vorstellungen enthalten, sehr vortheilhaft aus. Blatt 1 a
mit reichem Rande ist vom schönsten Purpurroth, doch
ohne alle Schrift darauf. Blatt 1 b stellt Hieronymus

in einem purpurnem Saufe von noch antiker Form bar, wie er einem Schreiber die Bulgata dictirt. Es ift diefes eine Vereinfachung der Borftellung in der Bibel Rarl's des Rahlen \*). Blatt 2a enthält ein prächtiges, mit Gold, Gilber und Farben gefchmudtes N. Bor ben Canonen, welche auf zwölf Seiten von reichen, theils mit Bogen, theils mit Giebeln, von ber flachen, griechi= fchen Form verbundenen Saulen eingefaßt werben, fieht man den thronend segnenden Christus von jugendlichem Typus. Sinter feinem Oberkörper befindet fich eine purpurne, von da bis zu den Kugen eine blaue Weltkugel, beibe mit Sternen, unter ben gugen eine grune, nur in der Mitte rothe, von denen erstere offenbar den Simmel, lettere die Erde bedeuten foll. Den Zeichen ber vier Evangelisten schließen sich in den Eden ber Seite die großen Propheten als halbe Figuren an. Die Bilber bes Matthäus, Marcus und Lucas, vor ihren Evangelien, bieten nichts Ungewöhnliches bar. Sehr mertwürdig find aber zwei dem Evangelium Johannes vorangehende Bilber. Dben auf einem Kreife, welcher die Welt darstellen foll, der thronende und nach dem Ritus der romischen Rirche fegnende Christus, mit der Linken die offene Schrift haltend. In dem Areise oben Sonne und Mond, unten Meer und Erde, wobei mir bei den erfteren neu, daß fie als Gefichter mit Strahlen dargeftellt find, welche von einer männlichen und weiblichen Figur, beide halbnackend, gehalten werden. Das Meer und die Erde werden durch zwei ähnliche Figuren personificirt, de-

<sup>\*)</sup> S. a. a. D., S. 247.

ren erfte einen Fifch, die andere ein nachtes Mannchen halt. Bu jeder Seite Chrifti ift ein Cherub, ju ben Ruffen feche Engel. Unten ift die Taufe Chrifti vorgestellt, und ein nacktes Rind, welches in einem Gewande von einem Engel in Empfang genommen wird. Auf ber Seite gegenüber fieht man oben Chriftus im Grabe mit ber Beischrift: verbum caro factum est, barüber fünf mit dem Ropfe abwärts fcmebende Engel, baneben die Berfundigung ber Sirten, unten, etwa 2/3 ber Seite ein= nehmend, rechts die Berklärung Chrifti in der gewöhnlichen Beife, links baneben Petrus, Johannes und Sacobus in Vermunderung, welche bei einem von ihnen durch eine fehr verzerrte Stellung ausgedrückt ift. Durch Diefe Bilber ift offenbar versucht worden, den Sauptinhalt bes erften Kapitels vom Evangelium bes Johannes zu veranschaulichen, wovon mir in dieser Beise fein anderes Beifpiel bekannt ift. Die Worte "wir faben feine Berrlichkeit" find hier burch die Berklarung ausgebruckt. Der darauf folgende Johannes ift, wie meift in diefer frühen Beit, graubartig bargeftellt. Der Rand mit einem fchonen weißen Drnament auf purpurrothem Grunde macht eine besonders gute Wirfung. Schon durch obige Bilber aibt dieses Manuscript, gleich anderen aus dem Mittel= alter, bem Evangelium Johannis einen Borzug vor ben übrigen. Daffelbe gefchieht aber außerdem burch ben reicheren Schmuck von Purpur und Gold in den Initialen ber nachften Seiten. In der Mitte des verschränkten I N, als bes Anfangs bes Evangelii, welches eine gange Seite einnimmt, erscheint überbem in einem Quadrat das hier eigends auf die Borte des erften Ra-

pitels "Siehe bas ift Gottes Lamm" bezügliche Lamm, im Rande die Zeichen der vier Evangeliften. Die eigentlichen Bilder find von fehr barbarischem Unfeben, das Fleisch violett oder ziegelroth, die Zeichnung fehr fdwach. Die Drnamente in Rändern, Initialen, in den forinthischen Capitellen und den reichen Basen der Säulen zeigen in Erfindungen, wie in bem bedenben Bortrag mit Schatten und pracis aufgesegten Lichtern noch Fefthalten antifer Tradition. Nach dem reinen Charafter der Capitalen, wie nach dem Typus der Köpfe, beson= ders der meift furgen und breiten Rasen, welche mit einem ficher dem zehnten Sahrhundert angehörigen Evangeligrium auf der Bibliothek zu Trier fehr übereinstimmen, möchte ich diesen Coder aus dem Ende beffelben Sahrhunderts halten. Sowol jene Uebereinstimmung des Inpus als der Umftand, daß der Körper der Initialen golden, die Küllungen meist grun und blau sind, forcchen für deutschen Ursprung \*). Das Gold hat hier das förnigte Ansehen, welches feit dem Ende des neunten Sahrhunderts ftatt des glatten und glanzenden in Gebrauch fommit. Die Erhaltung biefes Denkmals läfit nichts zu wünschen übrig.

Der Cober einer Apokalppse mit angebundenem Evangelistarium (Nr. 311), ein Folioband mit 106, in einer Columne geschriebenen Blättern, stammt aus der Bibliothek des Collegiatstifts von St. Stephan und soll von der Kaiserin Kunigunde dorthin geschenkt worden sein. Ein prachtvoller Onpr, der vordem die Schauseite des

<sup>\*)</sup> S. a. a. D., S. 265.

<sup>1.</sup> 

Einbandes gierte, ift im Jahre 1803 in die Schapfammer nach München verfest worden. Die Apokalnpfe ent= halt 61 Bilder, welche theils die gange, theils zwei, theils ein Drittel der Seiten einnehmen, und als eins ber altesten Beispiele der fünftlerischen Behandlung diefes Buchs in Deutschland fehr merkwürdig ift. Die Erfindung ift in den Drachen fehr phantaftisch, sonst aber meist lahm. Christus ist auch hier, mithin zu Anfang des elften Jahrhunderts, nach dem jugendlichen Inpus gebildet und erscheint auch am Kreuz frei von bnzanti= nischem Ginfluß, aufrecht mit bem Fußbrett und mit vier Nägeln befestigt. In einigen Bildern ift ein folcher Ginfluß allerdings mahrzunehmen, indeß ist die Ausführung durchgängig ungleich funftlofer, indem die fehr geringe Angabe von Schatten Alles fast wie einen bloßen farbigen Anftrich erscheinen läßt. Die Fleischtheile find von bleichem, oder bräunlichem Ton, die anderen Farben ge= brochen, hell, mit weißlichen Lichtern und von matter Dberfläche, welches Alles, gleich ben auch hier grunen und blauen Fullungen ber Initialen, für die beutschen Miniaturen vom gehnten bis zwölften Jahrhundert als charakteristisch er= fcheint. Die hellen, bunten Rander find hier gegen die obigen Denkmale sehr einfach gehalten.

Ein Evangelistarium (Nr. 280) in Quarto mit 122, in einer Columne in schöner Minuskel beschriebenen Blatetern, vordem in der Dombibliothek von Bamberg, ist eine Stiftung Kaiser Heinrich's II. Es hat nur einen dunnen, ledernen, mit rother Seide überzogenen Umschlag, wird aber in einem Kasten ausbewahrt, deffen grunseidener

Ueberzug mit violeiten Bergierungen aus jener Beit zu fein fcheint. Es enthält folgende Bilder: Die vier Evangeliften figend und ichreibend mit ihren Beichen. Darauf der Kaiser Heinrich II. mit der Krone, im grünlichen Rod und violettichem, auf ber Schulter mit einer Spange befestigtem Mantel, und mit hohen, schwarzen Schuben. Er reicht der Maria ihm gegenüber ein Buch, womit ohne Zweifel dieses ihr geweihte Evangelistarium gemeint ift. In feinen Besichtszügen findet sich feine Spur von Individualität, fondern gang berfelbe Typus, der bei dem Apostel Lucas in Anwendung gekommen ift. Daffelbe gilt auch von der Maria \*), welche im hellgrunlichen Rock und graubläulichem, nach byzantinischer Beise über ben Ropf genommenen Mantel, die Sand nach dem Buche ausstreckt. Sie hat Schuhe von brauner Farbe an. Beide Figuren stehen in halbrunden Nischen. Die folgende Vorstellung möchte ich nicht mit Jaed für ben schlafenden Kaiser Heinrich, welchem ein Engel erscheint, fondern eher für den ersten Traum Joseph's halten. Bunächst die heiligen drei Könige vor Herodes, und darunter, wie fie ihre Gaben dem Kinde darreichen. Sier muß ein fehr altes Borbild zum Grunde liegen, benn die Konige erscheinen hier noch wie auf den ältesten Denkmalen in phrygischer Tracht, wie sie ohne Zweifel ursprünglich von

<sup>\*)</sup> Jack gibt biese Figur in seiner oben erwähnten Beschreibung für die Kaiserin Kunigunde, doch die Beischrift S C A. MARIA, Θεοτοχος, läßt dieses nicht zu. Beachtenswerth ist hierbei, daß für das z hier ein σ steht, ein Beweis, daß der deutsche Schreiber den Sinn des Wortes nicht verstanden hat.

den Kunftlern des romischen Reichs, um fie als Fremblinge zu bezeichnen, aufgefaßt worden sind. Auch die Art, wie sie hintereinander fnien und ihre Geschenke in filbernen Schalen emporhalten, ift hochalterthumlich. Der fpige, braune Bart des Erften, der runde, fchmarze, fowie der graue Schnaugbart des Zweiten find barbarische Ausgestaltungen aus der Zeit des Manuscripts. Der Dritte, welcher später zum Mohrenkönig ausgebildet wird, unterscheidet sich hier von den Anderen nur durch seinen wenigen Bart, sonst ift er wie jene von braunrother Farbe. Der hierauf folgende Chriftus am Rreuz ift wie im vorigen Manuscript aufgefaßt, nur daß an die Stelle des jugendlichen hier der Mosaikentypus mit dem barbarifchen Bufat eines ftarfen, runden und eines Schnaugbartes getreten ift. Gin die Seite Chrifti Deffnender erscheint in der Tracht der romischen Sklaven, ein Anderer, mit bem Schwamm, in ber Tracht eines Barbaren im römischen Sinn. Beide haben nachte Fuge. 3mei trauernde Engel haben bis auf den Bart gang den Inpus Chrifti. Den Beschluß der Bilber machen die Frauen am Grabe, beren indeg, wie bisweilen in alteren Dentmalen, hier nur zwei sind. Die schlafenden Bächter in Helmen, wie spige Kappen, sind hier in den Zwickeln bes Gebäudes vom heiligen Grabe arabeskenartig bargestellt. Das Princip der Färbung ift wie im vorhergehenden Manuscript, nur daß hier die Männer entschie= dener braunroth mit weißlichen Lichtern, die Frauen, Engel und Kinder gang grun mit grunlichen Lichtern erscheinen. Das Grun, als Lieblingsfarbe ber Deutschen in alten Manuscripten, waltet hier besonders vor. Die Ausführung ift ungemein mechanisch und kunstlos, die Angabe der Falten sehr einfach und ohne Sinn. Die Seiten den Bildern gegenüber sind sehr prächtig mit Purpur mit reichen Mustern, Initialen von grobem goldenen Geriemsel und goldenen Minuskeln verziert. Das Ganze ist immer ein reiches und sehr beachtungswerthes Denkmal der Zeit.

Die Ordensregel bes heiligen Benedict (Nr. 182), ein Quarthand von 33 Blättern mit den Figuren Kaifer Heinrich's II., Benedict's und Judith's, der Mutter Heinrich's, ift sowol in diesen Bildern als in den ganz unssicher und schief und krumm gemachten Berzierungen der Ränder und Initialen ein sehr untergeordnetes Denkmal aus der Zeit jenes Kaisers.

Das hohe Lied Salomonis, 27 Blätter, und ber Prophet Daniel, 88 Blätter in einem Quartbande (Nr. 257 und 258) aus der Dombibliothek, zeigt fich bagegen in dem bilblichen Schmuck, in der Schönheit der Minuskel, wie des Pergaments gegen alle obige als ein Denfmal feinerer Art. Ueberdem find die vier darin enthaltenen Bilber durch ihre Gegenstände fehr merkwürdig. Blatt 1. b ftellt die Taufe und das Abendmahl auf eine ungewöhnliche Beise bar. Ein Seiliger verrichtet die Taufe an einem unbefleibet in bem Tauffteine Gigenben, während drei Andere die Taufe noch erwarten. Zweiundzwanzig Andere, schon Getaufte, harren auf bas Abendmahl, welches einer Frau von dem erstandenen, die Siegesfahne haltenden Chriftus unter der Geftalt des Relchs gereicht wird. Durch den befleideten Chriffus am Rreuz daneben wird der Opfertod veranschaulicht. Der Grund

ift hier nicht golben, fonbern Erbe und Simmel mit Karben ausgedrückt. Blatt 2. a ftellt innerhalb eines großen D ben auf einer golbenen, von zwei Engeln gehaltenen Rugel mit weißen Sternen thronenden Chriftus nach bem jugendlichen Inpus bar, wie er mit ber Rechten fegnet, auf der Linken eine golbene Rugel halt. Bu ben Seiten und oben sieben symmetrisch angeordnete Gruppen von je brei Engeln als halbe Figuren mit Sceptern. Auf bem unteren Theil eine große Bahl Gläubige, von denen ei= ner, welchen ein Engel auf Christus aufmerkfam macht, Die übrigen Chriftus zu empfehlen scheint. Sier ift der Grund golden. Das Hauptbild vor dem Propheten Daniel ftellt den Traum des Nebukadnezar vor, dem die große Gestalt eines Königs erscheint, der ganz so gebildet ift, wie ihn die Schrift darftellt, und deren Fuß schon von einem herabstürzenden Felsen zertrümmert wird. Auf der Höhe eines Kelkgebirges fteht als Symbol bes emigen Königreichs, von welchem Daniel prophezeiet, der personificirte neue Bund mit dem Kreuzesscepter in der Linken, mahrend die Rechte fegnet. Auch hier find die Räumlichkeiten farbig angegeben. Gegenüber ift ber Prophet felbst innerhalb eines von dem A des Anfangs außgehenden Gewindes dargeftellt, wie er mit begeifterter Geberde im Begriff ift, die gottlichen Gingebungen eis nes Engels aufzuschreiben. Die fehr gelungenen Figuren bes erscheinenden Königs und bes neuen Bundes scheinen auf frühere Borbilber zu beuten, mahrend die fehr elen= den des Nebukadnezar und von vier Bächtern offenbar Erfindungen aus ber Zeit des Manuscripts sind. Die Farbe des Fleisches ift theils röthlich, theils gelblich in der Art byzantinischer Bilder, die Farben hell und gebrochen und von matter Oberfläche. Sowol dieses als die schon öfter erwähnte Art der Initialen zeugen für die deutsche Entstehung dieses Denkmals. Die große Länge der Figuren, die sehr kleinen Füße und die schwarzen Stiefeln der nicht heiligen Personen weisen auf den Anfang des zwölften Jahrhunderts.

Diesem schließt sich in ber Zeit unter Rr. 1013 ein Pontificale bes heiligen Otto, Bifchofs von Bamberg, an, der im Jahre 1139 ftarb. Es ift ein Folioband von 116, in einer Columne geschriebenen Blättern und ftammt aus der Bibliothef der Abtei auf dem Michaelsberge. Auf Blatt 1.a ift in einer goldenen Mandorla ber nach dem Ritus der römischen Rirche fegnende Christus in Mosaikentypus dargestellt. In den röthlichen Zwickeln der Mandorla find die Zeichen der vier Evangeliften. Die Tunica Christi ift blau mit hellen Lich= tern, die Toga roth mit grunem Kutter. 3wischen ben zwei theils goldenen, theils filbernen Ginfaffungen bes Bildes befindet fich eine farbige Bergierung, welche gang ähnlich an dem ältesten Theil des Doms vorkommt und meine Ueberzeugung, daß berfelbe aus der Beit Otto's herrührt, von neuem bestätigte. Die Malerei ift bier mit der Feder vorgezeichnet und darauf wie in allen obi= gen Manuscripten in Deckfarbe ausgeführt. Der Rörper ber Initialen ift hier, ftatt golden, weiß mit rothen Umriffen, die Küllungen blau und grün.

Bulest gebenke ich eines Pfalteriums (Nr. 232) aus der Dombibliothek mit 209, in einer Columne beschriebenen Fo-lioblättern, welches als ein sicheres und reiches deutsches

Denkmal aus der erften Balfte des dreizehnten Jahrhunderts fehr wichtig ift. Die Schauseite bes Einbandes enthält in der Mitte ben auf dem Regenbogen in einer Mandorla thronenden nur wenig bartigen Chriftus, welcher nach dem Ritus ber römischen Rirche segnet. Er ist mit einer purpurnen Tunica und einer schon grunen Toga mit gelbem Futter bekleidet. Der Kopf ist von würdigem Charafter. In vier kleinen Runden, welche sich oben, unten und an den Seiten ber Mandorla anschließen, find die Zeichen der vier Evangelisten, in den Zwickeln, oben zwei große Cherubim, unten ber Engel Michael, welcher ben Drachen tödtet, von guter Bewegung, und der Engel Gabriel dargestellt. Sedes diefer Bilber ift durch ein Platt= chen von Sorn geschütt, welche burch Silberfreifen gugleich befestigt und getrennt werben. Go ift auch der Rand mit Silberblech, worin eine hubsche Bergierung, eingefaßt. Die Ruckseite des Bandes ift gang ähnlich eingetheilt und verziert. Sier befindet fich in der Mitte Maria mit dem Kinde auf dem Schoofe, in den Runden zwei mannliche und zwei weibliche, in den Zwickeln end= lich vier männliche Seilige, von benen einer ein König Die erften feche Blätter bes Coder werden von dem mit goldenen, blauen und grunen Buchftaben geschriebenen Kalender eingenommen. Sede Seite enthält zwei Runde. In dem oberen mit blauem Grunde ift immer die Beschäftigung jedes Monate, in dem unteren mit grunem Grunde das Sternbild des Thierfreises vorgeftellt. Diese Bildchen sind sauber und nicht ohne Talent mit der Feder gezeichnet und nur leicht mit Farben angetuscht Das Vorkommen vieler beutschen Seiligen,

als: Waldburg, Gertrud, im Ralender beweifen ben beutschen, das des Raisers Beinrich im Juli sprechen für den bambergichen Ursprung. Jedes der 14 Bilber, welche der Coder enthält, nimmt eine gange Seite ein und hat eine schmale, aber hubsche, mehrfarbige Ginfaffung. Bunächst folgen: 1) Die Berkundigung Maria, 2) die Anbetung der Hirten, 3) die Anbetung der Ronige. Das befonders lebhaft fegnende Kind ist bekleidet, die Rönige haben flache, goldne Kronen auf, der später als Mohrenkönig vorgestellte erscheint hier nur jugendlich. 4) Die Darstellung im Tempel, wobei mir neu, daß das hier ziemlich groß genommene und gut bewegte Kind bem Simeon, in dem die Bermunderung recht fprechend ausgedrückt ift, die Hand zum Ruffen reicht. 5) Die Taufe Christi. Johannes ift befonders alt und langbartig. Auf der Seite gegenüber, den Text der Pfalmen eröffnend, ein prachtvolles B, deffen Körper nicht wie in den früheren deutschen Manuscripten golden, fonbern blau mit grunem Ranken = und Blätterwerk, Die Füllungen bagegen nicht mehrfarbig, fondern golden find. Bei einem höchft reichen und prachtvollen D und anderen großen und vielen fleineren Initialen findet indeß noch bie frühere umgekehrte Bergierungsweise ftatt. In bem oberen Theil jenes B befindet sich David mit kurzem, schwarzem Bart und etwas verrenften Beinen, die Sarfe fpielend, in dem unteren zwei Junglinge, welche Sarfe und Violine spielen, ohne Zweifel zwei der in den Manuscripten Karl's des Kahlen zu Paris vorkommenden Afaph, Iman, Ethan und Ibithun \*). Die gangen Buch-

<sup>\*)</sup> S. d. a. B., S. 249 und 254.

106

staben sind von den bereits im zwölften Sahrhundert in Gebrauch kommenden farbigen Keldern umgeben, welche hier von einem schönen, ftark beckenden Roth find. Auf dieser Seite befinden sich nur die Worte "beatus ille qui non abiit". Spater tritt eine Reihe von folgenden Bilbern ein: 1) Die Hochzeit zu Cana, wobei zwei aufwartende Diener im Coftum der Zeit vorkommen. 2) Die Bersuchung Chrifti, wobei das Motiv des violetten Teufels, welcher, ben Ropf unten, zu dem sigenden Chriftus herabschwebt, fehr fühn ift. 3) Der Palmfonntag. Die Juden erscheinen bier mit ben spigen Buten, welche fie im Mittelalter trugen. Außer dem Bachaus ift noch ei= ner auf ben Baum geklettert. 4) Die Fußmaschung, wobei nur drei Apostel zugegen sind. 5) Der Judaskuß. Der Ropf des einen der Chriftus greifenden Kriegs= fnechte ift fehr lebendig, das Motiv des Petrus, der bem Malchus das Dhr abhauet, von großer Energie. Die Seite Letterem gegenüber wird von einem pracht= vollen D eingenommen, deffen Schwanz von einem Drachen gebildet wird. Innerhalb der Rundung des D Goliath im Rettenpanger mit ber Lange nach dem fleinen David mit der Schleuder ftogend. Die Intention in ber Stellung bes Goliath, ber Ausbruck bes ungefchlach= ten Uebermuthe ift recht gut. Auch hier ift bas umgebende Feld roth. Gine britte Reihe enthält folgende Bilder: 1) Chriftus am Rreug, von gruner Farbe mit vier Nägeln und dem Fugbrett. Die fehr lange Proportion und die Ausbiegung des Körpers zeigen byzantinischen Einfluß. Sonne und Mond erscheinen hier nur noch als Gesichter nach der Art der fpateren Kalender. Bu ben Seiten Maria und Johannes. 2) Die Auferftehung. Die Auffassung bes triumphirend mit ber Siegesfahne aus bem Grabe heraussteigenden Chriftus ift eigenthumlich und fuhn. Er ift mit einem blauen, mit Roth gehöhtem Mantel mit grunem Futter befleibet. Bon drei im fleineren Mafftabe gehaltenen Bachtern find zwei in Rettenpanzern. Das Gilber, womit diese gemacht worden, ift jest schwarz. 3) Die himmelfahrt. Sier erscheint Chriftus in einer golbenen Mandorla, welche von zwei grazios bewegten Engeln gehalten wird, mit ber Siegesfahne. Die Bermunderung in ber Maria und drei emporschauenden Aposteln ift in den Geberden fehr gut ausgedrückt. 4) Die Ausgießung des heiligen Geistes. Maria in der Mitte erhebt noch in antiker Weise die Bande zur Verehrung. 5) Das jungste Gericht. Der vor dem Kreuze thronende Christus, das Richterschwert im Munde, zeigt, die Arme ausbreitend, bie Wundenmale. Bu jeder Seite ein Engel mit ben Berkzeugen der Paffion. Unten vier Erstehende, darüber ein Engel, vier Selige geleitenb, gegenüber ber Engel Michael, eine größere Anzahl von Berdammten mit dem Schwerte fortscheuchend, welche von einem großen, aus ber Hölle hervorschauenden Teufel mit einer Rette umschlungen sind. Die Gewänder find hier von engeren, schärferen, mehr byzantinifirenden Bruchen, die Ausführung feiner und genauer. Im Allgemeinen stimmen diefe Malereien gang mit dem Charafter überein, den ich mir von den Miniaturen von 1150-1250 nach den Denkmalen in der Königl. Bibliothet zu Paris entworfen

habe \*). Besonders deutlich ift die Achulichkeit mit den Bildern in einem dort befindlichen Pfalterium von ebenfalls deutscher Abkunft \*\*). Die Farben der foliden Guaschmalerei sind von besonderer Frische und Lebhaftigkeit und im Ganzen von hellem Ansehen. Bezeichnend für ben Ursprung ift bas häufige Borkommen bes Gruns, als der Lieblingsfarbe der Deutschen. Der Glang der Farbe ift nur fehr matt. Der Goldgrund, welcher nur bei den Initialen körnicht und nicht erhaben ift, zeigt dagegen den schönsten Glanz. Das Machwerk ift fehr forgfältig. Nur die Hauptumriffe ber Körper der Röpfe und Saare find schwarz, die Salbtone fein angegeben, die Lichter forgfältig aufgesett. In ben Bewändern ift dieses öfter mit anderen Karben geschehen, so das Biolett mit Grun oder Roth, das Blau mit Roth. Die Kleisch= farbe ift öfter, g. B. bei bem Chriftus am Rreug, febr blühend. Es laffen sich meines Erachtens zwei Sande unterscheiden, deren eine die Figuren im Kalender und in den Initialen, die andere die eigentlichen Bilder gemacht hat. Ueber die Bilder auf den Deckeln wird das Urtheil durch jene sie deckenden Hornplatten erschwert. Bemerkenswerth ift, daß weder in den fparlichen architektonischen Beiwerken, noch in den Bewegungen Der Figuren ober im Faltenwurf fich eine Spur bes Gothischen vorfindet. Deutsche Miniaturen aus diefer Zeit find fehr

<sup>\*)</sup> S. a. a. D., S. 280 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. ebendas., S. 292.

selten, sodaß ich mich etwas länger, als es sonst gescheshen wäre, bei diesem Coder aufgehalten habe \*).

Folgende Codices, welche ich sehr gern gesehen hätte, waren nach der Aeußerung eines hübschen und klugen Knaben, der mir mit großer Punktlichkeit die Bücher aufsuchte, theils verliehen, theils von ihm nicht zu finden:

Nr. 44. Bruchstücke des Amalarius und anderer, bei benen der Band mit Silberplatten, worauf Heilige vorgestellt sind, geschmückt, und der Schreiber Reginpoldus genannt ist, aus dem zehnten Jahrhundert. 4.

Nr. 304. Die Spifteln und Evangelien, welche bei ber Messe gelesen zu werden pflegen, aus dem vierzehnten Jahrhundert.

Nr. 473. Das Leben ber heiligen Kunigunde, von dem Diaconus Udalbert im zwölften Sahrhundert gesichrieben.

Nr. 603. Ein Sacramentarium des heiligen Gregor aus dem elften Jahrhundert.

Nr. 604. Das Megbuch des heiligen Gregor, ebenfalls aus dem elften Sahrhundert.

Nr. 202. Einzelne Bucher der Bibel im größten Folio aus der Zeit Heinrich's II. Durfte auf das ausdrückliche Berbot des Hrn. Jaeck nicht mehr geöffnet werden, indem es bei seiner Größe durch das Hanthieren leicht leiden kann \*\*).

<sup>\*)</sup> Weber in ber Königt. Bibliothek zu Munchen, noch in ber Kaif. Königt. zu Wien ift mir ein Manuscript mit deutschen Miniaturen bieser Zeit zu Gesicht gekommen, welches sich in Zahl und Gute ber Bilber mit biesem messen könnte.

<sup>\*\*)</sup> Da ich auf meiner Ruckkunft aus Italien im November

Auch unter den zahlreichen sonstigen Manuscripten mit Miniaturen mag sich manches sehr Werthvolle besinden, doch sind die Miniaturen aus den späteren Zeizten, welchen jene Manuscripte angehören, häusiger und der Verlust, sie bei meiner beschränkten Zeit nicht gesehen zu haben, daher eher zu verschmerzen.

Nachmittags befuchte ich die auf dem rechten Ufer der Regniß gelegene St. Gangolphskirche, deren gothische Formen von der ursprünglichen Gründung der Kirche im elften Jahrhundert keine Spur mehr zeigen. Als Bau ist die Kirche nicht von großer Bedeutung, doch verdient ein fleißiges, dem Erhart Schön verwandtes Bild Beachtung, in dessen Mitte in einem Nund die Dreieinigkeit, umher in acht, von einem Nosenkranz umschlossenen Feldern Heilige und in der äußersten Reihe Engel dargestellt sind. Auch eine im Chor zu hoch hängende Krönung Maria aus dem funfzehnten Jahrhundert scheint ein gutes Bild zu sein, aber sehr gelitten zu haben.

Den Befchluß dieses Tags machte ein Spaziergang in dem Theresienhain, einer der schönsten Anlagen, welche ich kenne. Bon der Regniß umflossen, genießt man in den bald von dem frischesten Laubholz dichter beschatte-

bes Sahres 1842 nicht glaubte Bamberg berühren zu können, hatte ich, ba dieses bennoch geschah, leiber, als sich der gefällige Bibliothekar Jack erbot, mir jedes beliebige Manuscript zu geben, dieses Berzeichniß nicht bei mir, sodaß ich nur ein mir im Gedächtniß gebliebenes, nämlich Nr. 280, untersuchen und meine Bemerkungen darüber oben gehörigen Orts einschalten konnte.

ten, balb freieren Partien nach ber einen Seite hin die schönsten Ausblicke auf die gesegnete Ebene mit ihren fernen Gebirgszügen, nach der anderen aber gewähren eine Reihe schön begrünter Weinberge, welche ganz in der Nähe das gegenseitige Ufer der Regnitz bekränzen, in Verbindung mit dem Strom wieder den erquicklichsten Anblick. Erst nachdem ich alle Abstufungen der Beleuchtung, womit die Sonne dis zu ihrem Sinken Alles verherrlichte, genossen, trat ich den Rückweg an.

Den 15ten. Diesen Morgen führte mich der nordamerikanische Consul für Baiern, Herr Marc, dessen mir
sehr angenehme Bekanntschaft ich in meinem Gasthof gemacht, auf den Michaelsberg. Schade, daß die Façade
und das Innere der gothischen Kirche aus dem Ende des
funszehnten Jahrhunderts auf eine geschmacklose Weise
modernisitt ist! Doch auch so erkennt man wenigstens
noch die schönen Hauptverhältnisse. Das Grabmal des
heiligen Otto, der 1139 starb, rührt aus dem vierzehnten Jahrhundert her. Dben auf dem Sarkophag ist die
liegende Statue des Bischoss, an den Seiten die Heiligen: Stephan von Ungarn, Kaiser Heinrich, Kunigunde,
Michael, Maria, Otto, Johannes der Täuser, Johannes
der Evangelist und Laurentius dargestellt. Es gehört
nicht zu den ausgezeichneten Arbeiten jener Zeit.

Gleich der Kirche haben auch die Klostergebäude seit der ersten Anlage von Heinrich II. mannigfachen Wechsel erfahren. Die jesigen sehr stattlichen und umfangreichen sind in den Jahren 1695 — 1724 nach der Angabe des Leonhard und Johann Dirzenhofer aufgeführt worden.

112

Sie dienen nach der Aufhebung des Klofters zum Burgerspital und zur Leihanftalt. Neuerdings ift in Berfolg einer Schenkung des Domvicars Joseph hemmer= lein in fünf Zimmern eine ftäbtische Gallerie von Gemälden und anderen Runftgegenständen bort aufgestellt worden. Da zu den Bildern dieses Geschenks, welche meift von italienischen und niederländischen Meistern herrühren, noch die fast durchgängig altdeutschen von den Bermächtniffen bes Stadtpfarrers Schellenberger und Domcapitulars Beg gekommen find, zeigt die 164 Bilber enthaltende Sammlung eine große Mannigfaltigkeit der Runstformen. Als ein besonderes Glück für diese aufblühende Anstalt aber ift es zu achten, daß man an bem Inspector berselben, dem Maler Arug, einen Mann gefunden, der die marmfte Liebe gur Sache mit Ginficht und Bescheidenheit verbindet. Diesem verdankt man bereits die zweckmäßige Aufstellung und den forgfältig und gut abgefaßten Katalog, ber erft im vorigen Monat erschienen ist, und es kann nicht fehlen, daß eine folche Perfonlichkeit der Anstalt recht viele Freunde und Conner und mithin manches schöne Vermächtniß zuwenden muß. herr Krug machte ben Cicerone ber Sammlung auf eine fehr angenehme Weise. Unter den altdeutschen Bilbern zeichnen fich eine Grablegung Chrifti (Nr. 30), welche wol mit Recht dem Michael Wohlgemuth beigemeffen wird, eine Geburt Chrifti von Lucas Rranach bem Jungeren (Mr. 32) und ein fehr gutes, doch wol irrig Sans Holbein ber Jungere genanntes, marnliches Portrait (Nr. 43) gang befonders aus. Unter den Riederlandern befinden sich gute Arbeiten des Lambert Lom-

bard (Nr. 46), des Beuckelaer (Nr. 114), des G. Sonthorst (Nr. 124), des J. Jordanes (Nr. 125), des Frans Sunders (Dr. 156), des Sebastian Brancks (Dr. 23), bes de Momper (Nr. 25), des Binckebooms (Nr. 37), bes Jan Int (Mr. 51), des A. Begyn (Mr. 53), des Suchtenburg (Mr. 86), des B. Peters (Mr. 116), des G. Lairesse (Nr. 139), des jungeren Teniers (Nr. 88 und 143), des Jacob und Salomon Munsbael (Nr. 149 und 134), des Backhunfen (Nr. 144), des van Gogen (Nr. 161), des Droogsloot und einiger anderer Meister. Mus der späteren, deutschen Schule find die Bilber des 3. Sandrart (Mr. 91), des Heinrich Roos (Mr. 77 und 115), des Seibold (Mr. 138), des Querfurt (Mr. 135) besonders hervorzuheben. Interessant war mir außerdem ein fehr ausgezeichnetes Architekturftuck im Geschmack bes Canaletto, welches Jean Francois Gont inv. et pinxt. bezeichnet ift, indem diefer aus Berlin gebürtige Runftler ohne Zweifel einer der besten ift, welchen diese Stadt im vorigen Sahrhundert hervorgebracht hat.

Die italienische Schule ist begreislicherweise minder gut ausgestattet, doch verdienen die Bilder der vier Evangelisten, welche wol irrig dem Bagnacavallo beigemessen werden (Nr. 69 — 72), und mir eher der Zeit des Michel Angelo da Caravaggio anzugehören scheinen, sowie einige andere, immer einer näheren Beachtung.

In der Mitte des ersten Zimmers enthält ein Glasschrank Schniswerke in Elfenbein und Holz, Emaillen und andere kleine Gegenstände vom elften bis zum achtzehnten Jahrhundert, welche, 60 an der Zahl, aus dem Schellenberger'schen Vermächtniß stammen. Von dem mancherlei Merkwürdigen, was darunter enthalten ist, muß ich mich begnügen die Brustbilder des Jacobus, Christi und des Mathäus als sehr gute Emaillen aus dem elsten Jahrhundert, die Maria mit dem Kinde, ein Relief in Elsenbein (Nr. 8), aus derselben Zeit, welches eine sehr große Aehnlichseit mit dem auf dem Deckel, von Nr. 911 der Bibliothek, und ein anderes (Nr. 7) sehr gut im gothischen Geschmack aus dem Ansang des sunfzehnten Jahrhunderts ausgeführtes Relief, hier im Einzelnen anzusühren.

Ueber biese Kunstbetrachtungen verfäumte ich indeß nicht die herrlichen Aussichten, welche man hier aus den Fenstern und dem wohlunterhaltenen Garten auf Stadt und Umgegend hat, behaglich zu genießen.

In der vormaligen erzbischöflichen, jest königl. Residenz auf dem Domberge befindet sich auch hier eine
königl. Gemäldegallerie, welche fünf Zimmer einnimmt. Es sollen darunter manche gute Sachen sein, doch nicht von der Bedeutung, um meine beschränkte Zeit durch einen Besuch derselben noch mehr zu zersplittern.

Von den Privatsammlungen, welche hier noch vorhanden sind, besuchte ich die des verstorbenen Präsidenten von Fechenbach und die des Baron von Horneck\*) und fand in beiden theilweise recht ausgezeichnete Bilder. In der ersteren hatte ich Gelegenheit, meine Kenntnis holländischer Genremaler um einen vortrefflichen Meister zu bereichern. Ein Mann, welcher stehend die Laute

<sup>\*)</sup> Dieser ift seitbem auch gestorben.

spielt, in der Art des Palamedes gemalt, nur delicater, wärmer und klarer, ist W. Bartsius 1635 bezeichnet. Es ist in der That zum Erstaunen, welche Anzahl ausgezeichneter Maler ein Land von so mäßigem Umfange wie Holland im Laufe des siedzehnten Sahrhunderts besessen, da man außer den vielen längst bekannten von Zeit zu Zeit immer wieder auf ganz neue stößt, welche jenen keineswegs nachzustehen brauchen.

Die Hoffnung, die treffliche Sammlung von Handzeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten, welche der bekannte Kunstfreund und Schriftsteller, Joseph Heller, vornehmlich in Bezug auf Nürnberg angelegt hat, zu sehen zu bekommen, muß ich leider, nachdem ich verschiedene vergebliche Bersuche, bei ihm Einlaß zu erhalten, gemacht habe, gänzlich aufgeben. Bei der kleinen Anzahl von Männern, welche an älteren Kunstwerken ein ernstes Interesse nehmen, scheint mir ein freundschaftlicher Berkehr unter ihnen so wünschenswerth, daß ich nicht wol einsehe, aus welchen Gründen sich ein solcher so abschließt, wie ich dieses hier bei Hrn. Heller gefunden habe.

Ein mannigfaltiges Intereffe gewähren die Runstfammlungen eines alten Freundes von mir, des Herrn Martin Joseph von Neider, eines sehr warmen Kunstfreundes und Künstlers, welcher jest als Zeichenlehrer bei der hiesigen Landwirthschafts = und Gewerbschule angestellt ist.

Unter verschiedenen Sculpturen in Elfenbein fielen mir als besonders bemerkenswerth auf:

Drei Seiten eines Reliquienkaftchens mit je vier Apo-

steln an den beiden langen, zwei an der schmalen Seite. Sie halten Schriftrollen. In den Kreisbögen, unter denen sie stehen, die Zeichen des Thierkreises. Die Arbeit ist sehr fleißig, der Styl des erhabenen Reliefs sehr gut. Sie zeigen viel Verwandtschaft zu den Sculpturen im Westchor des Doms und möchten aus der Zeit des heisligen Otto, Bischofs von Bamberg, herrühren.

Von höherem Alterthum, vielleicht aus dem sechsten oder siebenten Jahrhundert, ist ein Relief in Elsenbein, welches das heilige Grab vorstellt. Links der auferstehende Heiland, welchem Gott Vater aus dem Himmel die Hand reicht, und zwei verwunderte Kriegsknechte. Vorn andere Wächter, der Engel am Grabe und die drei Marien. An Schönheit der Ersindung, an Reinheit der Formen, an Feinheit der antiken Gewandmotive ein kleines Wunder. Sogar ein Baum mit Vögeln darauf von trefflicher Ausführung.

Sine Reihe von alten Bilbern liefert interessante Bcläge für die Geschichte ber Malerei in Bamberg im Laufe bes sunfzehnten Jahrhunderts.

Ein mit dem Jahre 1443 bezeichnetes Epitaphium einer Nonne, welche von ihrer Schutheiligen der sigenden Maria mit dem Kinde empfohlen wird, zeigt ganz die Kunstweise der alteölnischen Schule und zwar in der Form, wie dieselbe auch in Nürnberg von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ab ausgeübt worden ist. Die Köpfe sind ebel in Form und Ausdruck, besonders in der Andacht der Nonne.

Das mit dem Jahre 1453 bezeichnete Epitaphium

eines Monchs, ber bie mit bem Kinbe stehende Maria verehrt, ift von einer minder geschickten Hand, trägt aber übrigens benfelben Charakter.

Wie lange sich derselbe hier in Ausübung erhalten, beweist endlich ein anderes als Kunstwerk nicht bedeutendes Bilb mit dem Jahre 1470.

Daß hier später die so sehr verschiedene Kunstweise des M. Wohlgemuth mit gutem Ersolg sich geltend gemacht hat, beweist ein anderes Bild, der heilige Zacob von Compostella zwischen dem Kaifer Heinrich dem Heisigen und seiner Gemahlin, der heiligen Kunigunde. Die Färbung ist hier ungemein kräftig.

Andere sehr schähbare Bilber aus dem sechszehnten Jahrhundert beweisen den starken Einfluß des Albrecht Dürer.

Ein Teppich, welcher die Anbetung der Könige vorsftellt, ist ganz im Geschmack des Wohlgemuth und von vortrefflicher Arbeit. Merkwürdig ist darauf die kleine Vorstellung der Nonne, welche ihn wirkt und vor der er nach der Höhe ausgespannt ist.

Unter alten Stickereien zeichnet sich besonders ein Drache, von sehr starker Ausladung, durch das Phanstastisch = Energische des Charakters aus.

Auch verschiedene Metallsiegel ber alten Bischöfe von Bamberg, besonders des britten Hartwich (reg. von 1047 bis 1053), sind fehr beachtenswerth.

Einer fehr großen Zahl von Runftgegenständen verschiedenster Art schließt sich eine reiche Kunftbibliothek an. Das Ganze macht dem reinen Kunftenthusiasmus bes Besitzers um so mehr Ehre, als er bei mäßigen Mitteln kein Opfer gescheuet hat, um zu diesem Ziele zu gelangen.

Am Abend lernte ich in der angenehmen Gesellschaft des Hrn. Krug und einiger anderer Bamberger eine neue Eigenthümlichkeit dieser Stadt kennen. Er besuchte mit mir einige der Gärten, in denen das köstliche Bier, unsmittelbar aus den tiefen, berühmten Felsenkellern geholt, in seltenster Frische und Kühle verschenkt wird. Durch dieses gesunde, nahrhafte und wohlschmeckende Getränk hat Baiern einen großen Vortheil über das nördliche Deutschland, wo der stets mehr überhand nehmende Genuß des Branntweins die unteren Volksklassen körperlich und geistig immer mehr herunterbringt.

Den 16ten. Seut früh fuhr ich schon um halb feche Uhr nach Pommersfelben ab, um die berühmte Gallerie bes Grafen von Schönborn nach 21 Jahren von neuem zu durchmuftern. Der Eindruck mar diefes Mal ungleich minder gunftig, mas theils feinen Grund in ber unermeglichen Erweiterung meiner Kunftanschauungen feit meinem Besuch im Jahre 1818, theils, und ungleich mehr, in dem fo fehr verschlechterten Buftand fo vieler Bilber haben mag. Für Jeden, der da weiß, wie alte Bilder, um erhalten zu bleiben, beständiger Aufsicht und Pflege bedürfen, ift das Lettere eine gang natürliche Erscheinung. Da ber Graf Schonborn, zumal in ben letten Jahren, fich felten in Pommersfelben aufgehalten, hat sich niemand um die Bilber bekummert und find die verderblichen Wirkungen des Temperaturwechsels, welcher in den ungeheizten Räumen besonders im Frühjahr ein= getreten, nicht ausgeblieben. Die Nestaurationen, welche der Graf jest von einem, wie ich höre, geschickten Mann in Nürnberg machen läßt, dürsten leider bei manchen Bildern zu spät kommen.

Das weitläuftige und prachtvolle Schlog, welches im italienischen Geschmad von einem geiftlichen Fürsten aus bem Geschlecht ber Grafen Schönborn im Anfange bes achtzehnten Sahrhunderts gebauet worden ift, enthält in einer großen Bahl von Bimmern und Salen etwa 600 Gemälde. Richt viel weniger und darunter fehr werth= volle follen nach der Berficherung des Bibliothefars des Grafen in anderen nicht zugänglichen Räumen aufbewahrt werden, welche, mahrend den frangofischen Revolutionsfriegen nach Böhmen geflüchtet, bei biefer Belegenheit zum Theil gelitten haben und daher nicht wieder aufgestellt- worden find. Diese große Gallerie ift von jenem Erbauer des Schloffes und zwei anderen geiftlichen Fürften ber Familie gebildet worden. Die gange, echt fürfi= liche Anlage zeigt eine gemiffe Bernachläffigung, mas bei bem großen Reichthum bes Besigers etwas Befrembliches hat. Bon ber so ansehnlichen Gallerie eriffirt weber ein gebruckter, noch ein gefchriebener Ratalog, um bem Befucher zum Leitfaben zu bienen. Da nun auch bie Saushälterin, als das einzige Wefen, welches über die Bilber irgend eine Auskunft ertheilen kann, heut burch eine andere, im Geschwindschritt sehende Gesellschaft und Die Vorbereitungen gur Ankunft bes Grafen, welche übermorgen bevorfteht, doppelt in Anspruch genommen wurde, war ich in Begleitung einer völlig unwiffenden Magd ganglich meinem eignen Schicksal überlaffen. Rur bisweilen schritt die Wissende durch die Zimmer und ließ auf mein Befragen einige Drakelsprüche ertönen. Obgleich es bei vielen Bildern nun keineswegs schwer ist, den Meister zu erkennen, gibt es doch viele secundäre und locale Meister, die auch dem geübteren Auge weniger geläusig sind, ist es endlich unmöglich, die Namen der Meister zu errathen, wofür Bilder häusig irrigerweise ausgegeben werden, eine Prätension, welche dessenungeachtet an den Kunstfreund gemacht wird. Ein besonderes Misgeschick wollte, daß mir die für die Betrachtung so vieler Bilder schon sehr mäßige Zeit von etwa fünf Stunden noch durch ein Gewitter verkümmert wurde, welches viele ohnehin nicht günstig beleuchtete Gemälde in eine tiefe Dunkelheit versenkte.

Dem Runftgeschmack ber Zeit gemäß, in welcher biefe Gallerie entstanden, find die beiden vorwaltenden Maffen Bilder der italienischen und einiger frangösischen Meister aus der zweiten Sälfte des siebzehnten und aus der erften Sälfte des achtzehnten Sahrhunderts, fowie der nieberländischen Maler vom Ende des sechszehnten bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Die ersteren zeigen bekanntlich die Schule in ihrem Verfall und die affectirten heiligen Vorstellungen, die langweiligen Allegorien, die eine schwächliche Lüsternheit athmenden mythologischen Vorstellungen eines Luca Giordano, eines Liberi, eines Sebaftian Conca, eines Solimene, eines Karl Loth u. A. m. machen sich hier befonders breit. Gine einzelne Erwähnung der Bilder diefer meift talentvollen Schnellmaler liegt nicht in meiner Absicht. Der haupt werth der Gallerie besteht theils in jener zweiten Daffe der Niederländer, theils in einer mäßigen Anzahl von Werken aus glücklicheren Spochen, zu deren näheren Betrachtung ich jest übergehe. Ich wende mich zunächst zu den Stalienern, und zwar zu den Lombarden.

Die sich mit dem linken Arm auf ein Postament ftubende Maria halt bas auf einem faftgrunen Riffen figende Chriftusfind, welches nach einem Befäge auf einem Tische weist, auf dem Schoose \*). Dieses berühmte Bild, welches früher unter dem Namen Raphael ging, wird jest Leonardo da Binci genannt. Die erfte Benennung war augenscheinlich ganz irrig, die zweite kommt insofern der Wahrheit ungleich näher, als in den Charafteren und der Formengebung der Einfluß des Leonardo unverkennbar ift, und Kärbung und Malart sicher nach ber Lombardei weifen. Es dem Leonardo felbft beigumeffen erlaubt aber weder die portraitartige und keines= wege in ben Formen, g. B. ber furgen Rafe, fchone Bilbung der Maria, noch die mehr weiche und garte, als energische und tiefe Gefühlsweise, noch endlich die in einigen Theilen, g. B. dem Saar, etwas kleinliche Behandlung. Dagegen stimmt das Bild sowol in diesen als in allen Eigenschaften sehr wohl mit der schönen das Kind fäugenden Maria im Louvre überein, welche mit bem Namen bes Andrea Solario bezeichnet ift \*\*). Auch

<sup>\*)</sup> Obgleich ich bieses Bilb bei bem Director Hern Neinbet in Nurnberg gesehen, welcher beschäftigt ist es in Aupfer zu stechen, habe ich es doch vorgezogen, es hier im Zusammenhange mit ber ganzen Gallerie zu erwähnen.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Nahere "Kunstwerke und Kunstler in Paris", S. 455 ff.

bier findet fich jener liebliche Ausbruck in den Röpfen, die feinen, völligen, trefflich modellirten Formen des meisterlich verkurzten Kindes, mit der Angabe der vielen Klächen im Contour, mit den röthlichen Behen und Ellbogen. Auch hier erkennt man in dem nur noch helleren Kleischton, mit den zartbläulichen Salbtinten, den schwärzlichen, aber boch flaren Schatten, bem ichonen Blau bes gut geworfenen Mantels, den in den Lichtern weiß = roth= lichen, in den Schatten orangen Schillerftoff bes Untergewandes, endlich in dem höchst verschmolzenen Vortrag mit fehr klaren und auf das feinste geriebenen Farben den Schüler des Gaudenzio Ferrari. Rur der röthliche, zum Theil fehr bunkle hintergrund, befonders eine Gaule, ift breiter und theilweife mit Benugung des Grundes in den lafirten Lichtern behandelt. Bon befonderer Schonheit in Form und Ion ift die herabhangende Sand ber Maria. Sowol das alle Theile diefes schönen Bildes durchdringende, eigenthumliche Gefühl, als die Pentimenti an der linken Bange, Schulter und Sufte der Maria beweisen, daß es das mahre Driginal so vieler, von geschickten lombardischen und niederlandischen Malern gemachten, mehr ober minder getreuen Wiederholungen \*) ift, deren die meiften nicht viel später als das Driginal fallen und für ben großen Beifall zeugen, welchen baffelbe von Anfang an genoffen haben muß. Es ift bis auf einige Flecke am linken Knie bes Rindes und am

<sup>\*)</sup> So eine mit lanbschaftlichem hintergrund und anberen Abanderungen von Joan Mabuse im Königl. Museum zu Berlin, Abtheilung II. Nr. 138.

Leibchen ber Maria gut erhalten. Der Ansat von den Ecken, welche früher abgestumpft gewesen, sowie von vier Zoll drei Linien an den Seiten, und von vier Zoll unten scheint schon vor ziemlich langer Zeit gemacht worden zu sein.

Michel Angelo da Caravaggio. Ein hirt mit einem Widder. Schlagend beleuchtet und fehr lebendig.

Aus der venezianischen Schule find einige fehr werth- volle Bilder vorhanden.

Johannes der Evangelift alt, mit offenem Buche und dem Abler, ist großartig im Charafter und meisterhaft ausgeführt. Ich halte ihn für ein Werk des großen Malers Moretto von Brescia.

Tintoretto. Die Enthauptung Pauli. Sehr warm und kräftig coloriet und edler als meift gedacht. Ein Chriftus, der Gichtbrüchige heilt, scheint mir für ihn zu lahm und zu fahl in der Farbe. Dagegen dürfte eine Auferstehung Christi, welche hier dem Tizian beigemessen wird, ein recht gutes Werk seiner hand sein.

Paolo Beronese. Hercules, zwischen Tugend und Laster, entscheidet sich für erstere. Fleißig, im zarten Goldton in entschieden genommener Beleuchtung ausgeführt. — Christus mit den Jüngern zu Emaus ist eine alte Wiederholung des schönen Bildchens aus der Gallerie Orleans in der Sammlung des Herzogs von Sutherland in Staffordhouse zu London. — Zwei sehr große Vilder, die unterdrückte und die siegreiche Kirche, worauf hier ein besonderes Gewicht gelegt wird, haben sicher nichts mit P. Veronese gemein, sondern sind sehr verworrene Compositionen eines viel geringeren Meisters, der mir indes nicht bekannt ist.

Palma ber Jüngere. Maria mit bem Kinde und zwei Heilige. Ein gutes Bild dieses so ungleichen Meisters.

Alessandro Turchi, genannt L'Orbetto. Das Urtheil des Midas. Dieses verdienstliche Bild, welches hier als Domenichino gilt, scheint mir nach dem Tode der Kleopatra von Orbetto im Louvre sicher diesem Meister ansgugehören.

Die Schule der Carracci hat Bilber von einigen ihrer namhaftesten Meister aufzuweisen.

Guido Reni. Chriftus mit der Dornenkrone. Wie oft auch dieser Gegenstand als von Guido gezeigt wird, scheint mir dieses Exemplar doch ein Original von ihm zu sein; dagegen dürfte ein anderes Bild, welches die Malerei, die Musik und die Sculptur vorstellt, nur aus seiner Schule herrühren.

Francesco Albani. Benus und Adonis, lebensgroße Figuren. Ein schönes, in einem besonders warmen Ton sehr fleißig gemaltes Bild. Besonders ist der Körper der Benus gelungen. — Rinald und Armida, die miteinander kosen, gehört zu seinen minder namhaften Arbeiten.

Carlo Cignani. Von ihm rühren die drei Plafondsgemälde in dem großen Saal her, deren mittleres, Bachus, welcher die Ariadne auf Naros überrascht, zu seinen besten Compositionen gehört und in Form und Farbe besonders gefällig ist. Es trägt seinen Namen.

Eine Susanna im Bade überrascht, welches für Domenichino gilt, ist ein gutes Bild, doch meines Erachtens von einem anderen Meister.

Die namhaftesten Bilder aus der florentinischen

Schule find drei des Carlo Dolce. Gine Maria gehört in der Zartheit der Ausführung zu den besten Exemplaren dieses so häusig vorkommenden Bildes. Ebenso ist ein heiliger Sebastian in Feinheit und Klarheit ein sehr ausgezeichnetes Werk von ihm; ein Ecce Homo ist dagegen schwächer.

Aus der römischen Schule gedenke ich nur einer Maria mit dem Kinde von Sassoferrato, wegen der eizgenthümlicheren Charaktere, der größeren Wärme in Gefühl und Farbe als in seinen meisten Bildern, sowie einer Maria mit dem Kinde, und einer Anbetung der Hirten von Francesco Trevisani, als durch Feinheit, Färbung und Fleiß besonders ausgezeichnet.

Endlich fehlen auch nicht einige Hauptmeister aus ber neapolitanischen und genuesischen Schule.

Ribera, genannt il Spagnoletto. Hieronymus vernimmt den Schall der Posaune des jüngsten Gerichts. In der glühenden Farbe und dem trefflichen Impasto
sehr ausgezeichnet, doch wie so oft von widriger Magerfeit der Formen.

Bernardo Strozzi. Christus mit den Jüngern zu Emaus. Obwol die Charaktere der ganzen Richtung des Meisters nach nicht der Idee entsprechen, zieht das Bild doch durch die seltene Klarheit, Kraft und Tiefe der Farbe an. — Drei Pfeifer. Hier ist der Künstler ganz in seinem Clement, und die Lebendigkeit der Köpfe macht sich eben so sehr wie jene letzten Eigenschaften geltend.

Benedetto Caftiglione. Rebecca gibt dem Cleazer zu trinfen. Ein besonders warmes, flares und fleifiges Bild.

Einige Bilber aus ber frangösischen Schule schließen sich hier am besten an.

Nicolas Pouffin. Hirten zwischen Trümmern antiker Architektur ist ein ebles Idyll aus der früheren Zeit des Meisters.

Monse Valentin. Ein Urtheil bes Salomo zeigt ben styllosen Naturalisten, ist aber sehr gut colorirt. Ein Mann mit der Laute, wozu eine Frau singt, ist mehr in der Sphäre seines Talents und in Lebendigkeit, Klarheit und Fleiß eins seiner besten Werke.

Philipp de Champaigne. Das Portrait eines Geiftlichen. Hat im vollen Mage das wahre Naturgefühl, die schöne Färbung, welche die Portraite dieses seltenen Meisters so anziehend machen.

Ich komme jest auf die Bilber aus der altdeutschen Schule, von denen einige sehr vorzügliche vorhanben sind.

Albrecht Dürer. Das Portrait bes Jacob Muffel, welcher Bürgermeister von Nürnberg und Dürer's Freund war. Er ist beinah von vorn genommen und mit einer dunkelgrünen Müße und einem schwarzen mit Pelz versträmten Kleibe angethan. Auf dem blauen Grunde liest man: Aetatis suae Anno LV. Salutis vero MDXXVI. und Dürer's Monogramm. Es rührt mithin dieses Bild aus der letzen Zeit von Dürer her und ist in demfelben Jahre, wie das berühmte des Hieronymus Holzschuher zu Nürnberg gemalt. Die Auffassung des ernssten, tüchtigen Gesichts ist nicht minder trefsich, die Mosdellirung und Zeichnung, die auf die etwas starke Aussladung des Contours an der schmalen Seite, nicht min-

der meisterhaft, dagegen muß es jenem an Lebhaftigkeit und Klarheit der Farbe, an Ausführung des Einzelnen nachstehen. Die Lichter nähern sich hier dem Weißlichen, der Mittelton ist rothbräunlich, die warm-braunen Schatten sind etwas schwer. Das Pelzwerk ist in Sattigkeit des Tons, wie in der Behandlung sehr vorzüglich. Ich würde diesem Vilbe mit dem des Solario den Preis in der ganzen Sammlung geben.

Die Familie Christi im Geschmack bes A. Altborfer, indeß formloser, ist mit H. D. 1518 bezeichnet, und könnte sehr wohl von Hans Dürer, dem Bruder des Albrecht, herrühren, welcher seine Bilder so bezeichnet haben soll.

Eine Copie nach bem berühmten, die Dreieinigkeit vorstellenden Holzschnitt des A. Dürer rührt nach der großen Uebereinstimmung mit einer, vormals in der Gallerie zu Schleisheim befindlichen Gefangennehmung Christivon Georg Fischer her. Der Bortrag ift sehr geleckt.

Bemerkenswerth ist auch das Leben Christi auf einem Bilde in der Art des Hans Schäuffelin gemalt, mit dem mir unbekannten Monogramm CM. 1551, weil man daraus sieht, wie um diese Zeit die Dürer'sche Weise roher und lockerer wird und eine Architektur von bizarrer Form in Aufnahme kommt.

Ein schönes weibliches Portrait mit einer Rose scheint mir eine Arbeit des Nicolaus Lucidel, genannt Neuchatel, welcher bald nach der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in Nürnberg blühte; das Gegenstück, ein männliches Portrait, ist leider sehr verwaschen.

Gine Rreugschleifung von fehr übertriebenen Stellun-

gen und Röpfen erinnert in manchen Stücken an ben alten Holbein, durfte jedenfalls aber ber Augsburger Schule angehören.

Hans Holbein ber Jungere. Ein Mann im Pelz mit einem Rosenkranz in ber Hand und ber Aufschrift: Iohannes Erasmus, ist vortrefflich in jenem bräunlichen Localton bes Fleisches, mit grauen Schatten gemalt, wie er auf Bildern bieses Meisters vom Jahre 1529 vorstommt.

Zwei andere Portraite von Mann und Frau, ebensfalls Holbein genannt, sind wol sicher vortreffliche Arbeiten bes in der ersten Hälfte des sechszehnten Sahrhunderts zu Köln blühenden Bartholomäus de Brenn.

Von Lucas Kranach bem Aelteren ist eine in der Ausbildung sehr seine Lucretia, von dem Jüngeren ein besonders reiches, fleißiges, warmes und klares Eremplar des so häusig von diesen Malern behandelten "Last die Kindlein zu mir kommen" vorhanden, welches sich auch durch die schönen Köpfe auszeichnet.

Zwei Paare von Mann und Frau, wovon ein Bild die Sahrezahl 1597 trägt, sind fehr gute Portraite des Geldorp Gorgius, der in der zweiten Hälfte des sechnten Sahrhunderts in Köln malte.

Abam Elzheimer. Die Versuchung Christi und eine Ruhe auf der Flucht nach Aegypten haben im vollen Maße die zarte und gefühlte Vollendung dieses seltenen Meisters. Leider hat letzteres fehr gelitten.

Johann Rottenhammer. Lagt die Kindlein zu mir

kommen und ein Ecce Homo find zwei fehr gewählte Beispiele feiner miniaturartig ausgeführten Bildchen \*)

Ein Maler König, ich fann nicht bestimmen, welscher von den zwei bekannten dieses Namens, erscheint in einem Jacob, der von der Himmelsleiter träumt, als ein sehr geschickter Nachfolger des Elzheimer.

Die späteren Bilder der deutschen Schule schließen sich besser den gleichzeitigen Niederlandern an, mit welchen sie historisch genau zusammenhängen.

Auch die altniederländische Schule bis gegen Ende bes fechszehnten Sahrhunderts geht keineswegs leer aus.

Die Kreuzigung Chrifti, eine Composition von fieben Figuren, ift ein feines Bilb ber van Cyck'schen Schule, ohne bag ich indeß ben Meister mit Bestimmtheit anzugeben mußte.

Soan Mabuse. Dafür halte ich eine Maria, welche vom Kinde geliebkost wird. Dieses zarte Bildchen ist für diesen Meister von großer Wichtigkeit, weil es mehr als ein anderes mir bekanntes den Uebergang aus seiner früheren niederländischen in seine italienische Manier zeigt. Die Wahrheit des Gefühls wie die Charaktere gehören noch der ersten an, die völligeren Formen, die stärkere Modellirung, die graueren Schatten deuten schon auf die zweite.

Herry de Bles, genannt Civetta. Das Begrabniß

<sup>\*)</sup> Ein großes Bild, wenn ich mich recht erinnere, die Finbung Mose, zeigt ihn noch in den Figuren als einen glücklichen Schüler der Benezianer, hat aber in der Landschaft einen niederländischen Charakter.

und die Himmelfahrt Maria mit sehr ausführlichem landschaftlichen hintergrunde. Dben in Runden grau in Grau die Geburt und Auferstehung, sowie die Anbetung der Könige und die Himmelfahrt Christi. Ein reiches und fleißiges Werk des Meisters.

Eine Kreuzabnahme ift ein gutes Bilb aus ber Zeit bes Jan Swart, in welcher Weise eine Unzahl meist sehr fabrikmäßiger und manierter Bilber in ben Nieberlanden gemalt worden sind.

Jan hemessen. Eine heilige Familic, besonders aber ein Ecce Homo, zeigen ihn in seiner ganzen widrigen hatte und Geschmacklosigkeit.

Martin Hemskerk. Daffelbe läßt sich auch von einem mit 1646 bezeichneten Ecce Homo dieses Manieristen sagen.

Willem Key. Die Bilber dieses Schülers des Lambert Lombard kommen jest selten vor. In einer heiligen Familie erkennt man die Nahahmung des Naphael, in einer Susanna im Bade erscheint er eigenthümslicher. Alle Theile sind bei ihm stark modellirt, der sehr kräftige Fleischton übertrieben roth.

Abraham Bloemart. Maria, welche das Kind fäugt, ift ein feines, fletsiges Bild.

Frans Frank ber Aeltere. Die sieben Werke ber Barmherzigkeit gehören zu seinen reichsten Werken, aber auch in einer Verkündigung der Hirten und dem Opfer zu Lystra erscheint er hier sehr zu seinem Vortheil.

Gerard Honthorst. Zeigt sich in einem Concert, in einem Faun mit einer Nymphe und in einem Zahnarzt nicht als Nacht-, sondern als Tagmaler von großer

Frische der Farben. Die ersten beiden Bilber gehören durch die hübschen Köpfe und die sehr fleißige Ausführung zu den besten, so ich in dieser Gattung von ihm kenne. Aber auch als Maler der Wirkungen des Kerzenlichts ist er hier durch Christus mit den Jüngern zu Emaus, einem sehr klaren und kräftigen Bilde, würdig vertreten.

Cornelis van Haarlem. David und Bathseba mit 1624 bezeichnet, ist theilweise eine Wiederholung seines vortrefflichen Bilbes im Museum zu Berlin, muß diesem aber weit nachstehen. — Ein anderes Bild, Kinder vorftellend, ist leider verwaschen.

Heinrich van Baalen ift burch einen Triumph ber Pomona, wobei bie Landschaft von Sammetbreughel herrührt, fehr gut besetzt.

Rubens. Unter ben Bilbern, welche biefem Saupt ber späteren niederländischen Schule beigemeffen werben, scheinen mir folgende wirklich von ihm herzurühren.

Gine heilige Familie, von einem reichen Kranz des Sammetbreughel umgeben, ist durch Naivetät des Gefühls, Schönheit und Wärme der Farbe und eine fleißige Ausführung sehr ausgezeichnet. — Der die Harse spielende David, eine halbe Figur, spricht besonders durch die große Klarheit und die forgfältige Durchbildung an. — Der sterbende Antonius, der Einsiedler, von Mönchen umgeben, hat etwas würdig Pathetisches. — Der heilige Franciscus von Assis würdig Pathetisches. — Der heilige Franciscus von Assis in Entzücken. Ein schones Bild! — Die Skizze zu einer seiner zahlreichen Anbetungen der Könige, auf welcher der Mohrenkönig von vorn gesehen ist und in der Mitte steht. — Die Skizze zu einer Grab-

legung ift zwar ebenfalls geistreich gemalt, boch durch die Art der Darstellung widerstrebend. — Der heilige Ignatius von Lopola vor Gott Vater und Christus scheint, so weit die ungünstige Beleuchtung ein Urtheil erlaubt, des Rubens nicht unwerth. Nur ist die Landschaft für ihn im Ton sehr grau.

Ein Caritas mit vier Kindern ist zwar in Composition, wie in den Charakteren sehr ansprechend und von fleißiger Beendigung, indeß wegen des schweren Tons, des minder geistreichen Pinsels wol nur ein gutes Schulsbild. Noch unbedingter gilt dieses von einer Vermählung der heiligen Katharina. Der heilige Pipin, mit seiner Tochter, der heiligen Bega, gehört zu den vielen Wiederholungen des vortrefflichen Originals in der kaiserlichen Gallerie im Belvedere zu Wien, der Liedesgarten ist ebenso eine mäßige Copie, wovon das wahre Original sich zu Madrid befindet.

Anton van Dyck. Christus beweint, eine Composition von vier Figuren. Aus der früheren Zeit und in niederländisch naturalistischer Weise ausgefaßt, macht es sich vornehmlich durch die treffliche Färbung und die sleis sige Durchführung geltend. — Die Auserweckung des Lazarus aus der mittleren Zeit des Meisters ist in jedem Betracht ein schönes, seingefühltes Bild. — Maria füßt Christus; dabei Apostel. Scheint, so weit der Standort ein Urtheil zuläßt, ein echtes Bild zu sein. — Ein Christus am Kreuz, hier dem Rubens zugemessen, dürste nach der Gefühls und Malweise ein sehr gutes Werk des van Dyck sein. — Der heilige Kaverius bei dem Könige von Japan, und Ignaz von Loyola vor Papst

Paul III., der von Cardinälen umgeben ift. Zwei in den Compositionen interessante Bilder. — Das Portrait einer jungen Frau. Sehr lebendig und fleißig. Aus der früheren Zeit.

Sacob Fordaens. In einem Bacchanal und einem ber stattlichsten Bilber bes von ihm so oft behandelten Festes bes Bohnenkönigs zeigt er sich vollständig in seiner gemeinen Energie und Laune, seiner warmen Farbe, seinem breiten und meisterlichen Vortrage.

Theodor van Thulben. Von diesem Schüler des Rubens, welcher durch einen längeren Aufenthalt in Paris einen starken Einfluß der französischen Schule erfahren hat, sind hier zwei minder namhafte Vileder, Achill unter den Töchtern des Lycomedes entedekt, und Aeneas und Dido, unverkenndar. Eine eben so ungewöhnliche als geistreiche Schöpfung von ihm ist dagegen ein Kirmeßsest, obschon er die glücklichsten Motive aus dem berühmten Bauerntanz seines Meisters im Loudre entlehnt hat \*).

San von Hoeck. Abraham von den drei Engeln befucht. Diefes Bild beweist, daß diefer feltene Meister mit Necht zu den ausgezeichnetsten unter den Schülern des Rubens gezählt wird.

Aus der Schule des Rembrandt finden sich hier einige vortreffliche Bilber.

Gerbrant van den Eckhout. Die Here von Endor beschwört den Geist des Samuel herauf. Die Stellung des Samuel ist zu zesucht. Die Ausführung ist indeß

<sup>\*)</sup> Näheres barüber a. a. D., G. 565.

von feltener Zartheit, die Glut der Farbe gibt dem Rembrandt kaum nach. — Joseph gibt sich seinen Brüdern zu erkennen, welche sich vor ihm niedergeworfen haben. Von ungemeiner Kraft und Klarheit in der Farbe. — Sechs Personen beim Bretspiel zeigen den Eckhout auch in dieser seltenen Form als Genremaler, und in der Meisterschaft des Helldunkels ist dieses eins der besten Vilder solcher Art, welche ich von ihm kenne.

Govart Flink. Gin polnischer Jude. Fleißig und von großer Wirkung.

Die lesende Prophetin Johanna, welche dem Rembrandt felbst beigemeffen wird, dürfte nur ein gutes Bild seiner Schule sein. Dasselbe scheint mir auch von einem vortrefflichen Bilde, Christus, welcher das Bolk aus dem Schiffe lehrt, zu gelten, welches hier Frank Frank genannt ist.

Joachim Sandrart. Jacob empfängt den Segen bes Isaac. In der Composition gut gelungen und dabei von warmer und, was selten, von klarer Färbung.

Die Maler, welche meist in kleinerem Mafftabe eine ideellere Richtung verfolgten, fehlen hier ebenfalls nicht.

Von Cornelis Poelenburg sind zwei Bilden da, die ihn in seiner ganzen Zartheit zeigen. Achill von Thetis ins Sthrwasser getaucht von G. Lairesse ist allerdings in Composition und Malerei schwächer als derselbe Gegenstand in dem trefflichen Bilde des Berliner Museums. Dagegen gehören die Bilden des Gerard Hoet, eines der glücklichsten Nachfolger des Poelenburg, die Geburt Christi, die Anbetung der Könige und Kinder mit Ziegen, in Weiche und Feinheit zu seinen besten Leistungen.

Auch Abrian van der Werff ist hier sehr wohl besetzt. Eine büßende Magdalena im Prosil genommen ist von der größten Delicatesse. — Ein Christus am Kreuz befriebigt weniger. — Ein Schäfer, welcher eine widerstrebende Schäferin umarmt, ist wärmer und seiner als das von derselben Composition im Berliner Museum besindliche Eremplar. — Drei Knaben, mit 1680 bezeichnet, gehören endlich zu den lebendigen schön colorirten Genrebildern, welche er bisweilen in seiner früheren Zeit gemalt hat.

Ary de Vois. Eine allegorische Vorstellung "Nulla salus bello" nähert sich im Geschmack dem Lairesse und ift in Bärme des Tons, in Feinheit der Touche eines der besten Vilder des Meisters. Es trägt seinen Namen.

Von einigen der berühmteften Portraitmaler find hier fehr gute Bilber vorhanden.

Frans Pourbus der Sohn. Die Portraite von Mann und Frau, welche mit dem Namen des Malers und 1691 bezeichnet sind, haben die bekannten Berdienste bieses Meisters, sind aber in einem kühleren Ton gehalten, als man dieses bei seinen späteren Bildern antrifft.

Frans Hals. Eine Familie, Bater, Mutter, eine andere Frau und brei Kinder, gehört meines Erachtens zu ben schönsten und fleißigsten Bilbern dieses geistreichen Malers. Ich weiß nicht, wie es hier benannt wird.

Bartholomaus van der Helft. Das Portrait eines Sägers. Sehr lebendig! — Gine Dame, welche einen Falken auf der Hand hat. Höchft meisterlich in dem zarten Silberton seiner späteren Zeit durchgeführt!

Ich gehe jest zu den Genre = und den Landschafts-

malern und zu benen ber untergeordneteren Fächer über. In diesen Beziehungen könnte diese Sammlung mit den berühmtesten Privatgallerien in England wetteifern, wenn die kostbaren Bilder sich nicht großentheils in einem so beklagenswerthen Zustande befänden.

Gerard Dow. Eine mit 1651 bezeichnete Heringshändlerin hat, bevor es so verdorben worden, gewiß zu seinen feinsten Bildern gehört. — Ein Bild bei Kerzenlicht ist so zugerichtet, daß es kein Urtheil mehr zuläßt. — Zwei Mädchen im Gespräch sind eines seiner anziehendsten Bildchen und von sehr großer Vollendung. — Ein kleines Mädchen ist ebenfalls von großer Zartheit, ein betender Alter indeß etwas schwächlich im Charakter.

Gabriel Metsu. Ein Herr dictirt einer Frau, hinter ihrem Stuhl stehend, einen Brief. In dem warmen Goldton der früheren Zeit meisterlich ausgeführt und mit dem Namen bezeichnet. Obgleich dasselbe Bild mit geringen Abweichungen in der Hope'schen Sammlung in London vorhanden, halte ich doch auch dieses für Driginal. Es ist sehr angegriffen.

G. Schalken. Eine Dame, welche einen Kranz flicht, bei Tageslicht genommen und von feltener Zartheit. Auch zwei Mönche bei Kerzenlicht sind sehr artig; dagegen ist eine Alte mit einem Jungen bei ähnlicher Beleuchtung ziegelroth und sehr manierirt.

Willem van Mieris. Fünf Personen unterhalten sich bei Lautenspiel und Wein. Eben so delicat ausgeführt als kalt und bunt in den Farben, und sehr an die Manier seines Sohnes, Frans Mieris des Jüngeren, erin-

nernd. — Die Entführung der Europa. Ein spätes, feineswegs ansprechendes Bild.

Jan Verkolie. Ein mit dem Namen und 1696 bezeichnetes Bild, beffen Gegenstand ein Lautenspiel, zeigt diesen Meister in dem warmen Ton, der zarten Vollendung von seiner günstigsten Seite.

Von den Malern der Bauernwelt finden sich einige der berühmtesten vor.

Abrian Brouwer. Ein Bauer läßt fich eine Bunde am Fuße verbinden, Composition von drei Figuren, welche den vollen Reiz der zarten Harmonie, der feinen Touche hat, derentwegen dieser Meister so beliebt ift.

David Teniers ber Jüngere. Eins der Bilber, worin er die Gemäldegallerie seines Gönners, des Erzherzogs Leopold Wilhelm, dargestellt hat. Er erscheint hier als Director derselben selbst mit zwei anderen Figuren. Es ist in dem mit Necht bei ihm so dewunderten fühlen Ton gehalten. — Vorn Naucher, hinten eine Gesellschaft am Kamin. Ein schönes Vild im Silberton. — Der heilige Hieronymus. Sehr zart in einer sansten Harmonie vollendet. Es trägt den Namen des Malers.

David Nyckaert. Ein Familienconcert ift in jedem Betracht, vor Allem in dem trefflich durchgeführten Silberton, eines feiner besten Bilber.

Cornelis Dufart. Bon diesem möchte ich ein Bildchen halten, welches hier Bega genannt wird.

Hendrik Martens, genannt Zorg. Gine häusliche Scene in einem Zimmer ift in Harmonic, Feinheit des Gefühls und der Ausführung eins der besten mir von ihm bekannten Bilder.

Thomas Wyck. Zwei reiche Bilber, das Innere von Zimmern darstellend, eins mit einem Alchymisten mit 1666 bezeichnet, und ein Markt im Geschmack des Vieter de Laar, sind sehr würdige Repräsentanten dieses immer etwas harten und in der Harmonie kalten Meisters.

Jan Mienze Molenaer. Ein Bauernstück ist für ihn befonders forgfältig modellirt und von seltener Kraft der Farbe.

Berkhenden. Ein Bäcker in etwas grauem Fleischton trefflich gemacht, beweist, daß dieser Architekturmaler auch in Gegenständen solcher Art sich gelegentlich mit Glück versucht hat.

Auch hier fand ich wieder einen mir neuen und sehr geschickten Maler der holländischen Schule in dem B. F. Fouquet, womit ein Vorgang in einem Zimmer sehr lebendig in der Art des Nyckaert, wenn schon minder weich gemalt, bezeichnet ist.

Die Jagd = und Pferdestücke sind hier durch den berühmtesten Meister in dieser Gattung, den Philipp Wouverman, sehr gut vertreten. Seiner zweiten, kräftigen Manier gehören an: Eine Reitschule von großer Feinheit. — Ein Halt von Reitern bei Zelten; ebenfalls sein. — Ein Gel im Prosil, von großer Wahrheit; die Luft ist leider übermalt. — Pferde beim Futter, theilweise dunkel, sonst sehr, stellweise dunkel, sonst sehr, stellweise dunkel, sonst sehr, stören die Haltung. Aus der dritten mehr silbernen Manier sind: Sin Halt von Reitern. Ungeachtet der ansehnlichen Größe von seltener Zartheit der Ausführung. — Eine

Sirschjagb, fehr fein, indeß etwas angegriffen. — Eine Falkenjagb, bas Gegenstück, fehr ftark mitgenommen. — Ein Zug von Packwagen und Artillerie. Gin Meisterftück!

Von Peter Wouverman ist hier ein Pferdestall von vielem Berdienst vorhanden.

Van ber Meulen. Ein fleißiges, klares Bild, worauf ein Wagen mit sechs Pferden, ist mit 1661 bezeichnet.

Philipp Rugendas. Zwei Pferdemärkte gehören zu feinen fleißigen und klaren Bilbern.

Auch die Maler von eigentlichen Biehstucken gehen bier keineswegs leer aus.

Adrian van der Belbe. Ruhende Kühe und Schafe in einer Landschaft mit seinem Namen und 1663 bezeichnet, ist in Composition, Zeichnung, Farbe und Durchführung ein Bild ersten Ranges von diesem eben so selenen als trefflichen Meister. Auch zwei andere Bilder, welche etwas später fallen dürften, zeichnen sich durch die Delicatesse der Ausführung aus, nur ist das eine für ihn etwas bunt.

Jan van der Meer de Jonge. Ein fehr gutes Bild dieses seltenen und berühmten Malers von Schafen.

Andreas Both. Eine Hirtin mit einer Kuh in einem Hofe. Sehr gut in einem dem Dujardin verwandten Silberton durchgeführt.

San Sibrechts. Bon diesem seltenen Maler sieht man hier ein hirtenmädchen, welches emsig mit der Jagd nach gewissen kleinen Insecten beschäftigt ist. Die vortreffliche Aussührung, die Haltung in einem kühlen Ton sprechen sehr vortheilhaft für diesen Meister.

Johann Heinrich Noos. Bon biesem besten Maler, welchen Deutschland in diesem Fache hervorgebracht hat, habe ich hier fünf Bilber gesehen, welche alle zu seinen gewählten Arbeiten gehören. Besonders zeichnen sich eine Hirtin auf einem Esel und ihre Heerde in einer felsigten Landschaft durch Composition und zurte Beendigung und ein großes Bild durch ähnliche Eigenschaften, sowie durch eine bei ihm seltene, sehr fein abgewogene Harmonie aus.

Sm Fache der Lanbschaften sind besonders in der alsterthümlicheren Form sehr werthvolle Bilder vorhanden, obschon es auch nicht an einigen aus der späteren vollsendeteren fehlt.

Jan Breughel, genannt Sammtbreughel. Eine Landschaft, unter der Staffage ein gestürztes Pferd, ist in jebem Betracht eins seiner ausgezeichnetsten Bilber. Auch ein Paradies und ein Fest der Flora, worin die menschelichen Figuren von anderen Händen, verdienen besonsberes Lob.

Noelandt Savery. Zwei Vorstellungen des Parabieses sind echte, wenngleich nicht gerade sehr ausgezeichnete Vilber besselben.

Lucas van Uben. Eine Lanbschaft mit Wafferfällen, mit seinem Namen bezeichnet, ist mir beshalb besonders bemerkenswerth, weil sie mehr als sonstige mir von ihm bekannte Bilber einen Einfluß des trefflichen Paul Bril auf ihn erkennen läßt.

Herman Sachtleven. Diese Sammlung besitht die beiben größten, mit dem Monogramm und 1657 bezeichneten Landschaften, welche ich je von diesem Meister

gesehen habe. Sie stellen wie gewöhnlich sehr gebirgigte Rheingegenden vor und machen in ihrer Klarheit, ihrer großen Ausführung eine außerordentliche Wirkung. Die zahlreichen Figuren haben indeß etwas Noheres, als auf seinen gewöhnlichen kleineren Bilbern, deren auch ein sehr feines hier besindlich ist.

Artus van der Neer. Von diesem jest nur selten im Handel vorkommenden, trefflichen Meister sind hier zwei Mondscheinlandschaften, deren eine zu seinen vorzüglichen Werken gehört.

Jan van Gonen. Gin kleines, aber fehr gelungenes Bilb.

Jan Hackert. Diesem Meister möchte ich eine herr-Liche Landschaft in sehr warmer Abendbeleuchtung duschreiben.

Jan Gottlieb Glauber, genannt Myrtill. Eine schöne reich statirte Composition im Geschmack des Caspar Poussin und dabei sehr warm und steißig ausgesührt.

Friedrich Moucheren. Dafür möchte ich ein hier dem San Both beigemeffenes Bild am ersten halten.

Bon ben berühmten Seemalern ist hier nur Ludolf Backhunsen in einem Wallsischfange, von sehr belicater Tousche, aber etwas bunter Wirkung, vorhanden. Doch kann man auch den Johann Lingelbach in zwei Darstel-Lungen von häfen, wovon der kleinere von seltener Feinheit, der größere aber etwas bunt ist, als Seemaler kennen lernen. In zwei anderen Bildern, deren eins das Capitol, das andere einen römischen Markt vorstellt, zeigt er sich halb als Genre-, halb als Architekturmaler. Das

legte, übrigens falte und bunte Bilb gehört zu feinen reichften Berten.

Gine besonders wohl besetzte Partie bilden die Architekturmaler.

Peter Neefs. Zwei sehr ausgeführte innere Ansichten von Kirchen in seinem fühlen Ton.

Delorme. Eine Kirche, im Geschmack bes vorigen Meisters aufgefaßt, vereinigt eine fraftige Wirkung mit Feinheit des Einzelnen.

Sanredam. Ein ähnlicher Gegenstand, der befonders durch die außerorbentliche Klarheit anzieht, worin er es allen anderen Malern dieses Faches zuvorthut.

Emanuel de Witte. Das Innere der Hauptfirche zu Delft zeigt biefen Meister in der ganzen Vortrefflichkeit seines Helldunkels, worin er alle Anderen dieses Fachs übertrifft.

Keine Partie der Sammlung ist verhältnismäßig so reich und vorzüglich ausgestattet, als die der Maler von Federvieh, von Blumen, Früchten und Stillleben.

Melchior Hondekoeter. Vier Bilber mit Febervieh, welche in Composition, in Kraft und Klarheit wie in meisterlichem Vortrage zu seinen besten Werken gehören.

Jan Weenir. Ein Pfau, eine Gans, Nebhühner und Obst. Ein in jeder Rücksicht treffliches Bild. — Ein todter Hase und lebendige Tauben. Trefslich impastirt, breit behandelt und doch sehr fleißig. — Ein anderer Hase von ihm ist minder gelungen. — Ein britter mit einem Pfau, Nebhühnern und Obst aber so kalt und bunt, daß dieser Bild wol eher von Valkenburg herrühren möchte.

Franz Snyders. Früchte mit zwei Affen. Sehr flar und mit gewohnter Leichtigkeit behandelt.

Jan Fyt. Ein Kampf eines Haushahns mit einem kalkutischen Hahn. Höchst bramatisch und meisterlich gemacht. — Hunde neben todtem Wildpret zeigen biesen Maler in seiner ganzen Vortrefflichkeit. — Ein todter Hase, Nebhühner, Obst und eine lebendige Kape, im vollen Sonnenlicht genommen, ist ein wahres Wunder von Kraft, Helle und Klarheit.

Daniel Seghers. Blumen, welche einem in Farben ausgeführten Bilbe von Cornelis Schut zur Einfassung bienen, vereinigen mit der schönen Anordnung, der grospen Raturwahrheit eine für ihn besonders fleißige Ausstührung.

San David de Heem. Ein Frühstück, wobei ein Hummer und Muscheln mit lebendigen Papageien zusammengestellt sind. Im Einzelnen höchst meisterlich, in der Haltung etwas bunt.

Cornelis de Heem. Ein Fruchtstück. In Harmonie, Kraft, Wahrheit, Ausführung ein Hauptbild von ihm. — Früchte und ein Taschenkrebs. Ebenfalls von der besten Gattung. — Ein Frühstück und Obst, sehr zart beshandelt!

Abraham Mignon. Mit Ausnahme des Louvre ist mir keine Gallerie bekannt, welche sich in Zahl und Werth von Bildern dieses Meisters mit Pommersfelben messen könnte. Ein Blumenstück ist in Reichthum, Kraft der Farbe, Feinheit der Durchbildung ersten Ranges. — Ein Fruchtstück mit landschaftlichem hintergrunde ist von seletener Delicatesse. — Ein anderes Fruchtstück ist eben-

falls sehr vollendet, aber von kaltem Ton. — Ein brittes thut es ihm an Kraft zuvor. — Bon zwei todten Hähnen mit kleinen Bögeln gehört der eine zu den non plus ultras an zarter Ausführung. — Auch ein Schinkenfrühstück hat ein ähnliches Berdienst, ist aber zu kalt. — Ein Austernfrühstück, welches hier für Cornelis de Heem gilt, halte ich ebenfalls eher für Mignon.

Jan van Hunsum. Blumen in einem Gefäß; vorn Früchte und ein Bogelnest. Von ansehnlichem Umfang, doch weder von jener sonnigen Helle, noch von der höchsten Delicatesse der Ausführung, welcher Eigenschaften wegen Hunsum besonders geschät wird. Ein anderes Blumenstück mit einem jener hübschen Reliefs mit Kindern ist zwar im Ganzen von ähnlicher Art, doch reicher und tiefer in der Farbe.

Nachel Runfch. Ein Frühftück von einer Kraft und Barme, welche dem J. de Heem nahe kommt, und dabei fehr delicat ausgeführt.

Philipp Ferdinand von Hamilton. Eideren und Schmetterlinge, fleißig und fein in der Art des van Schrieck.

Nach der Erzählung des Bibliothekars, welchen ich nach der Schau bei Tische traf, befinden sich unter einer Sendung restaurirter Bilder, welche gerade von Nürnberg unterwegs ist, noch sehr vorzügliche. Manches kann mir bei einer so flüchtigen und unter so mancher ungünstigen Umständen gehaltenen Besichtigung auch au ßerdem entgangen sein. Nach den Aeußerungen desselber sehr verständigen Mannes bereitet der Graf Schönborr jest eine Beschreibung der Bildergallerie vor. Da der selbe übrigens als ein hochgebildeter und sehr kunstlie

bender Herr bekannt ist, so steht zu hoffen, daß er bei dieser Gelegenheit auf den Zustand so mancher Bilder aufmerksamer werden, Maßregeln zu rascherem Borschreiten der Restauration nehmen und durch eine mäßige Heizung aller Räume dem serneren Verderben ein Ziel segen wird. Auch die ansehnliche Sammlung von Münzen und ein Cabinet von Antiquitäten soll hier zukünstig aufgestellt werden, wie denn verschiedene Bronzen aus dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert und zwei Kunstschränke sich angekommen sind. Leider waren 22 Manuscripte mit Miniaturen, deren eins, angeblich mit Malereien von Martin Schongauer, der Graf mit 3000 Gulden bezahlt haben soll, grade in diesem Jahre an den Rhein geschiect, um neu eingebunden zu werden.

## Vierter Brief.

Rurnberg, ben 20ften Juli.

Der Weg von Bamberg hieher führt immer in der Ebene fort und nur in der Ferne giehen fich Bergreihen Bis Forchheim wird die weitere Aussicht öfter burch Balber von Nabelholz, zwischen benen die Strafe durchführt, benommen. Diese kleine, fehr alte, vordem zum Bisthum Bamberg gehörige Festung, welche niemals erobert worden sein foll, zeigt recht stattliche Werke, welche indes jest demontirt und nur von Invaliden bewacht find. Ich eilte fogleich auf bas alte Stadtschloß, ben jegigen Sig bes foniglichen Rentamts, einen anfehnlichen Bau aus verschiedenen Zeiten, um einige Bandgemälde anzusehen, welche erft in ben letten Jahren unter einer Ueberweißung entbeckt und glücklich unter Mitwirfung des funstliebenden Grafen August Seinsheim bavon befreiet worden find. Der Raum, worin diese Malereien befindlich, ist ohne Zweifel die alte Schloffapelle. Ar ber Fenfterwand fieht man gur linken Seite bes Fenftere Maria, jur Rechten ben verfündigenden Engel, in unter terlebensgroßen Figuren. An der Wand gegenüber, zu

ben Seiten eines fleineren Fenfters, zur Rechten zwei, zur Linken eine Figur in Lebensgröße und von längeren Proportionen als die übrigen. Nach dem ganzen Sabitus, nach den Spruchzetteln, welche fie halten, durften fie bie Propheten darftellen, welche besonders auf die Maria, als die Mutter Christi, bezogen werden, wie Zacharias und Micha, und fo fehr wohl der Berkundigung gegenüber entsprechen. Die Hauptvorstellung ift die der Anbetung ber Ronige in einer Lunette ber linken Seiten= wand. Maria mit dem Kinde auf dem Schoofe, ihr dur Linken Joseph, vor ihr der kniende alte Konig, hinter ihm, von einander gesondert ftehend, einer im Mannsalter und ein jugendlicher. In der Bruftung des größeren Fenfters ift endlich in kleineren Figuren bas jungste Gericht bargestellt. Mitten an bem Sturg befindet fich der Weltrichter, von nicht unwürdigen Bugen, bie Bande mit ben Bundenmaalen ausbreitend. Bu feinen Seiten zwei posaunende Engel und vier mit ben Leidenswerkzeugen, an jeder Fenfterbruftung feche Apostel. Diefe Bilder möchten nach der fehr einfachen, aber ftyl= gemäßen Anordnung, den einfachen Gewändern von antiken Motiven, worin sich ebenso wenig, wie in ben Stellungen, oder dem architektonischen Beiwerk, 3. B. einer Art von Traghimmel über der Maria, eine Spur des Gothischen zeigt, endlich nach den lichten, fartgebrochenen Farben und den nicht goldnen, sondern farbig gemufterten Sintergrunden, nicht fpater als gegen bie Mitte des dreizehnten Sahrhunderts beschafft worden sein. Die Ausführung ift übrigens ziemlich roh, fodaß 3. B. an den Händen keine Gelenke, auch die Schatten nur sehr schwach angegeben sind. Der alte König hat, wie die meisten übrigen Figuren, etwas Individuelles, aber keineswegs Ansprechendes: allen fehlt der Ausdruck, dazgegen sind die Motive deutlich und gut. Bei der ungemeinen Seltenheit größerer Malereien aus so alter Epoche sind diese sehr merkwürdig und ihre Aufdeckung für jeden Freund vaterländischer Kunst höchst wichtig. Sie sind nicht ohne Geschick restaurirt und zur Erhaltung mit einer Ausschigung von Wachs überzogen, welche indeß für diesen Zweck wenig verspricht, da sie an einer vierten Wand, an welcher der Nestaurator den Namenszug des Königs Ludwig angebracht hat, von der Hise aufgelöst und in Tropsen herabgelausen ist.

In einem Naum daneben findet sich in der Fensterbrüftung fast nur in roben Umrissen einerseits ein Unthier von menschlichen Gliedern mit einem langen Schnabel auf einem Kameele, andererseits ein gut erfundenes Seeungeheuer.

In Erlangen hatte ich zwar nichts für meine Kunstzwecke, aber dafür mir so liebe Verwandte wie Raumers aufzusuchen. Die herzliche, liebevolle Aufnahme, welche ich bei ihnen fand, ließ mich bald wieder so heimisch und traulich bei ihnen werden, wie ich es die drei Jahre gewesen, welche ich vor nun 22 Jahren in ihrem Hause in Breslau verlebt habe. Ich empfand von neuem recht lebhaft, wie bei dem ewigen Wechsel und der Vergänglichkeit aller Dinge die sich gleichbleibende Gesinnung einmal gewonnener Freunde den sichersten geistigen Halt und das edelste Gut im Leben bildet.

Bei meiner Liebe zu ben Dichtungen von Ruckert, deffen geharnischte Sonette das schönste poetische Denk-mal sind, welches die große Zeit der Befreiungskriege in Deutschland hervorgerufen hat, freute ich mich sehr, hier auch seine persönliche Bekanntschaft zu machen. Ich fand einen fehr ftattlichen, zur Mittheilung aufgelegten Mann, aus deffen klugen Bügen ein so herzliches und grundgutiges Wefen sprach, daß einzelne Blige von Schalfhaftigkeit und Fronie auf einem so vortheilhaften Grunde einen eigenthümlich wohlthuenden Eindruck machten. Ich konnte nicht umbin, ihm zu fagen, wie sehr mich in einem seiner neuesten Werke, Rostem und Suhrab, die gefunde Kraft und Milde angesprochen habe, und wie ungemein ich in der Behandlung die Abrundung eines jeden der kurzen Abschnitte zu einem besonderen Gemälde bewundere. An den Mittheilungen über die kunfthifto= rischen Zwecke meiner Reise schien er aufrichtigen Untheil ju nehmen. Er bemerkte fehr richtig, wie Forschungen folder Art eine ber seinigen gewissermaßen entgegengesette Beistesthätigkeit in Anspruch nähmen, indem ich analytisch, er aber synthetisch zu Werke gehen müßte. viel größer muß aber der Genuß fein, felbst ein eigen= thümliches Kunftwerk hervorzubringen, als das Geschäft, Beist und Art fremder Runstwerke zur Erkenntniß zu bringen! Rückert wird nächstens nach einem Landhause abreisen, welches er in der schönen Gegend von Coburg besitt, und wo er in der Regel den größten Theil des Sommers zuzubringen pflegt. Im Winter beschäftigen ihn meift seine philologischen Studien, im Sommer lebt er dagegen, der Jahreszeit und dem Aufenthalt angemeffen, mehr der Poefie.

150

Den 19ten Juni. Jedem Freunde beutscher Art unt Runft muß das Berg aufgeben, wenn er das alte Murn berg besucht, und so ging es auch mir, als ich diese liebe fo recht im Bergen Deutschlands gelegene Stadt jet vor 21 Jahren zum erften Male betrat. Der Gindrud wurde dadurch noch erhöht, daß mir Alles in dem Lichte der edeln Poesie erschien, welche Sternbalds Bande rungen von Tieck athmen. Obgleich ich schon damale Bau - und Bildwerke, wie Gemalde, mir aufmerkfan ansah, war doch die jugendliche Begeisterung bas vor waltende Element in mir. Wie gern ich mich aber jener Beit noch erinnere, so war dieses Mal der Genuß boch noch größer. Bu berfelben Warme bes Gefühls gefelli fich jest ein ungleich größeres Berftandniß bes Ginzelner und bestätigt mir wieder, wie falfch ber Sag ift, baf die historische Kritik das Gefühl erkälten soll. Das Bewußtsein des Erkennens bei jedem Einzelnen gliedert et nur feiner und verleiht ihm einen neuen Reig. Sehr entschieden trat mir aber ber Gegensatz ber Dauer bei Runftwerke, welche mir fo in erneuter Frische erschienen, mit der Vergänglichkeit der einzelnen Menschengeschlechter entgegen. Die Männer, welche bamals meine Kunftschau lehrreich und freundlich leiteten, der Baron Saller von Sallerstein, die Gebrüder Wilber, Rirchner, Ramen deren Verdienste um die Alterthumer und Runstwerke ihrer Baterstadt bei jedem Kunstfreunde in dankbaren Andenken stehen, sind sämmtlich dem Tode verfallen Die so liebenswürdigen Familien Tucher und Seebed in beren Kreise ich mir burch Geift und Grazie unver gefliche Stunden zugebracht, find theils ebenfalls von biesem irdischen Schauplate abgetreten, theils weggezogen. An dem feinsinnigen Reindel, Director der hiesigen Kunstschule und rühmlich bekannten Kupferstecher, sowie an dem für deutsche Kunst begeisterten Architekten Heidelof fand ich indeß auch dieses Mal würdige und höchst gefällige Vertreter der Kunstdenkmale Nürnbergs, welche sich um Herstellung und Erhaltung derselben die größten Verdienste erworden haben, und damit mir auch ein häuslicher Umgang nicht sehlen möge, hatten mich Raumers durch einen Vrief bei einem Herrn und Frau Helfrich eingeführt. Das gerade, einfache, wohlmeinende Wesen, womit mich diese schon bejahrten Leute aufgenommen, hat mir außerordentlich wohl gethan und das Gefühl des Fremden gleich verscheucht.

Ich benutte ben schönen Nachmittag, um mich von neuem in der Stadt zu orientiren, und genof als Deutfcher das befriedigende Gelbstgefühl, daß Nürnberg mit feinen ichonen und eigenthumlichen Gebauben einen Bergleich mit Florenz ober Orford keineswegs zu scheuen brauchte. Besonders konnte ich nicht mude werden, die Sebalds - und Lorenzfirche, vor Allem den herrlichen, durch die treffliche Lithographie von Domenico Quaglio Dir bekannten Marktplat, mit der Frauenkirche und bem schönen Brunnen, von den verschiedenen, so malerischen Standpunkten, welche sich hier befonders von den fchma-Ien Straffen aus barbieten, ju betrachten. Wie manches merkwürdige Gebaube auch, zumal im vorigen Sahrhun= bert, der barbarischen Reuerungswuth unterlegen, ift boch bie Bahl alterthumlicher Formen noch immer fo groß, daß es Standpunkte gibt, wo es einen nicht

befremben wurde bem Albrecht Durer zu begegnen. In neueren Zeiten ift bas Bewuftsein von ber Wichtigkeit, diese alte Physiognomie der Stadt zu erhalten, so allgemein geweckt worden, daß es ohne Zweifel jest feine Stadt in Deutschland gibt, wo mit fo vieler Liebe und Sorgfalt für Erhaltung und Wiederherftellung alter Baudenkmale geforgt wird, wie in Nürnberg. Auch fonst find den heutigen Nurnbergern von ihren Borfahren noch Fleiß, Ordnungeliebe, Genügsamkeit und eine naturliche Freundlichkeit eigen geblieben. Solchen Gigenschaften und einer feltnen Erfindungsgabe und großem Gefchick in Dingen der Runft, des Gewerbes und Sandels hat Nurnberg feine alte Blute, beren größte Sohe vom Jahre 1450-1550 anzunehmen ift, zu banken. Bu der Entwickelung diefer Kräfte hat ohne Zweifel die Unwirthbarkeit des Bodens in und um die Stadt mitgewirkt. Sehr bezeichnend hiefur fagt ber alte Merian: "die Stadt ift auf einem fandigen, gar harten Boben gebauet, da weder Weinwachs noch Schiffahrt ift." Aus der Unzahl von Künstlern aller Art, welche Nürnberg hervorgebracht, ragen Albrecht Dürer und Peter Vischer als die größten hervor. Unermeßlich ift der wohlthätige Ginflug, welchen beide, befonders aber der Erftere, auf alle Kunftzweige, auf die Maler in Del, in Miniatur, in Schmelz, auf Glas, auf die Rupferftecher und Formschneiber, auf die Bilbner in Stein, in Hold, in Erz, auf die Goldschmiede, die Stempel = und Steinschneider ausgeübt haben. Der Reichthum funftreicher Werke, welche aus den Werkstätten aller diefer Künftler hervorgingen, erfüllte nicht allein Nürnberg, er verbreitete fich in ganz Deutschland, ja wurde schon zeitig auch in andere europäische Länder verführt.

Ein Bergleich bes heutigen Nürnberg mit bem alten in Betreff bes Befiges aus allen biefen Runften fällt allerdings ungleich weniger gunftig aus, als bei der Architeftur. 3mar find von den größten Bilbnern, einem Schonhofer, einem Abam Rraft, Peter Bischer und Beit Stof, noch die Sauptwerke vorhanden, in der Malerei aber ift an die Stelle des ehemaligen Reichthums eine große Armuth getreten, und daffelbe kann man auch von allen ben übrigen Runftzweigen fagen. Bei ber Liebe, welche der König Ludwig von Baiern für Nürnberg trägt, mußte fich feinem fo vielfeitigen und großartigen Kunftsinn jene Armuth an Bildern auf eine empfindliche Art bemerklich machen und es ist eine schöne Sandlung der Pietät gegen Nürnberg, daß er durch die Stiftung ber Gallerie in ber Morisfavelle aus feinem reichen Gemäldeschas babin gewirft, diese Lucke menigftens etwas minder fühlbar zu machen, wie benn die Baterstadt des Albrecht Durer baburch bas einzige, jest in ihren Mauern befindliche, hiftorische Gemälde von größerer Bedeutung von ihm wieder gewonnen bat.

Den 21sten. Ich habe heut angefangen, die Gebäude nach ihrer Zeitfolge durchzusehen, denen sich dann am natürlichsten die an und in ihnen besindlichen Werke der Töchterkunste anschließen. Schon zeitig klomm ich baher die sogenannte Veste, eine ziemlich steile, ganz Nürnberg beherrschende Anhöhe, hinan, worauf die alte Kaiserburg liegt, von welcher man daher über Stadt und Land einer witen Aussicht genießt. Da die Ent-

ftehung von Nurnberg, welche mit bem erften Bau dieser Burg in enger Beziehung steht, mit Sicherheit nicht früher als unter Kaifer Konrad dem Salier nachzuweisen ift, dürfte die untere, ober Margarethenkapelle, als der einzige Theil, der noch aus der Zeit jenes uriprunglichen Baues vorhanden ift, wol ebenfalls um diefe Zeit, mithin zwischen die Jahre 1024 und 1039 fallen. Jene Kapelle von oblonger Form, mit kleinem Ausbau für den Altar, wird von feche furzen und bicken Pfeilern getragen. Von ben fehr ftark ausgelabenen Capitellen sind in einem noch die, wennschon fehr vergerrten Formen ber forinthischen Ordnung festgehalten; ein anderes ift bagegen, wol in Bezug auf ben faiferlichen Bauheren, mit Ablern geschmückt. In bem einfachen Gewölbe herrscht der Rreisbogen, ebenfo in den fleinen Kenftern, von benen brei auf einer Seite, ein viertes auf ber gegenüber befindlich find. Die barauf gebaute Raiferkapelle entspricht in allen wesentlichen Theilen der unteren und durfte nicht später als unter Raifer Beinrich III., alfo von 1039-1056, erbauet fein. Der Raum bis zum erften, fehr furzen und bicken Pfeilerpaar bilbet hier eine niedrige Vorhalle mit einer fleinen Gallerie barüber. In diefer Kapelle find jest eine Anzahl von zum Theil vordem in Nurnberger Rirchen befindlichen Bildwerken und Gemälden aufgestellt, unter benen einige erwähnt zu werden verdienen.

Ein flaches, bemaltes Relief, die Anbetung der hirten vorstellend, anscheinlich aus dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, ist ein Schniswert von untergeordnetem Kunstwerth, besonders fällt das zu Kleine Kind unangenehm auf.

Ein Altarschrein an der rechten Wand neben der Altarnische, dessen Mitte in bemaltem Schnigwerk von mäßigem Werthe die Statuen von Maria mit dem Kinde, zwischen Konstantin und Helena, oben in einem gothischen Giebel das jüngste Gericht mit zwerghaften Aufserstehenden enthält, zeigt auf der innern Seite der Flügel die Heiligen Martin und Wenzel, auf der äußeren Elisabeth von Thüringen und Barbara in sehr guten Vildern, welche ich mit Bestimmtheit aus der besseren Zeit des Wohlgemuth halten möchte.

An der linken Wand neben der Chornische ist ein anderer Altarschrein in dem Schniswerk von vier Heiligen in der Mitte zwar etwas besser, dagegen in den Malereien der doppelten Flügel ziemlich roh.

Eine Krönung Maria durch Gott Vater und Chriftus, vordem wahrscheinlich in der Katharinen- oder in der Dominicanerkirche, ist ein Hautrelief, welches sich durch Styl, Adel der Gesichter und fleißige Durchbildung sehr vortheilhaft auszeichnet. In dem Sammler\*), wo eine Abbildung gegeben, gilt es für ein Werk des Veit Stoß, wovon ich mich indeß nach den weniger ausgeladenen und rundlichen Formen, wie nach dem zwar scharsbrüschigen, aber doch weniger willkürlichen Falten der Gewänder, als die unbezweiselten Werke dieses unter so starkem Einfluß von Dürer stehenden Meisters zeigen, nicht überzeugen kann. Zedenfalls müste es der früheren Periode desselben angehören. Da die alte Bemalung

<sup>\*)</sup> Der Sammler für Kunst und Malerei in Rurnberg. Nürnberg. 1824—1826. Heft 3, S. 49 ff.

fehr gelitten hatte, ift es in neueren Zeiten grau ange-ftrichen worden.

Nur an die Wand gelehnt fand ich ein Temperagemälde, welches verschiedene Bischöfe und Mönche vorstellt. Dieses Bild, welches nach dem Gefält etwa 1460 fallen möchte, ist als ein sehr verdienstliches, von der Richtung des Wohlgemuth unabhängiges Werk sehr beachtenswerth. Die Köpfe sind von edler, wiewol etwas einförmiger Bildung, die Zeichnung bester als meist bei Wohlgemuth und in der Walerei ein niederländischer Einfluß unverkennbar.

Die folgenden Bildwerke sind von München hierher geschickt worden.

Auf einer Brüftung an der Wand der Altarnische gegenüber in der Mitte Christus als Lehrer, zu den Seiten die zwölf Apostel, halbe Figuren, von mit Feinsheit bemaltem Schniswerk, durch die lebendigen und mannigsachen Köpfe, die gut bewegten und fleißig beendigten Hände sehr ansprechend. Dieses Werk, welches etwa gegen 1500 fallen möchte, stammt aus Landshut in Baiern.

Nachstehende Bildwerke find in Solenhofer Stein ausgeführt:

Die Krönung Mariä nach einem Motiv des A. Dürer, unten die Apostel, halberhoben, ist eine mäßige Arbeit, welche etwa zwischen 1550 und 1570 fallen möchte.

Die Auferstehung Christi, ebenfalls nach Dürer, scheint etwas früher, ist indeß in der Arbeit noch minber gut.

Pharao's Untergang im rothen Meere; auf einem

hinteren Plan, fehr flach gehalten, die geretteten Juden, oben Jehovah, ift dagegen eine schägbare Arbeit etwa um 1580.

Noch später, etwa um 1600, dürfte ein Abendmahl sein, welches ebenso styl- und geistlos, als sleißig ausgeführt ist.

Die meiften übrigen Theile des Schloffes möchten aus beffen Renovirung im Jahre 1520 herrühren. Der Gedanke, daß auf dieser Sohe seit dem elften Jahrhundert deutsche Raifer ihr Soflager gehalten, läßt den Besucher diese Raume noch immer mit dem Gefühl einer gewiffen Pietät betreten. Schon seit bem Jahre 1811 wird hier eine ansehnliche Zahl alter Bilder aufbewahrt, welche theils aus bem alten Beftande bes Schloffes, theils aus dem Nathhause und den abgetragenen Kirchen Nürnbergs, theils endlich aus den vormaligen Gallerien von Manheim, Zweibruden und Duffeldorf, fowie aus den Schloffern zu Deberndorf und Baireuth herstammen. Gelegenheit der Stiftung der Gallerie in der Moriskapelle wurden einige dahin abgegeben und kamen dafür andere aus den vormals Boifferee'schen und fürstlich Ballerstein'schen Sammlungen hinzu. Die dadurch erforder= liche neue Vertheilung in allen Räumen ift nach ber fehr zweckmäßigen Anordnung des Director Reindel geschehen.

In dem zunächst an die obere Kapelle grenzenden großen Saale bemerke ich von den Gemälden als besonders beachtenswerth:

Schule des Michael Wohlgemuth. Die Himmelfahrt Christi. Nicht geringer als so manche Theile beglaubigter Altäre dieses Meisters. Die Heiligen Helena und Konstantin, welche das wahre Kreuz halten, oben Christus im jugendlichen Typus nach dem Ritus der griechischen Kirche segnend, die Namen griechisch beigeschrieben, ist ein ziemlich rohes, byzantinisches Gemälde.

Sehr eigenthümlich erscheint Sans Schäuffelein in einem großen Ecce homo, mit seinem Monogramm und 1517 bezeichnet. Die Anordnung ist vortrefflich. Dben auf einer Gallerie erscheint Chriftus, von edlem und fanftem Ausbruck, von dem schmerzlich bewegten Pilatus dem Volke gezeigt. Unten bilden gemeine Juden, welche ein freches Geschrei ausstoßen, mit der ohnmächtigen, von den heiligen Frauen umgebenen Maria einen fehr entschiedenen Wegenfag. Antifes Coftum und bas der Beit des Malers find hier gemischt. Das Gange, in Leimfarben ungemein leicht und frei in ben Schatten wie in den Lichtern auf eine Leinwand hin schraffirt, hat fast das Unfeben einer illuminirten, fehr hell gehaltenen Zeichnung und ift als Beweis, in wie verschiedenen Arten fich diefer werkthätige Schüler Dürer's mit Erfolg versucht hat, fehr intereffant. Aus der fürstlich Wallerstein'schen Sammlung.

Eine Kreuztragung aus der vormals Boissere'schen Sammlung. Ungeachtet der bekannten Gebrechen von Härte und Magerkeit, welche den meisten deutschen Bildern aus der zweiten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts eigen sind, macht sich dieses doch durch die ergreifenden Motive, die edeln Köpfe der heiligen Personen, die schlanken Verhältnisse, die vortrefflichen Gewänder, endlich durch eine gewisse Breite der Behandlung sehr vortheilhaft geltend.

Der heilige Beit und zwei andere Märtyrer in einem Keffel gesotten, und diefelben drei Personen in einer Landschaft kniend, Flügel eines Altars von Wohlsgemuth, bessen Hauptstücke in der Moriskapelle vorhanden, sind offenbar die Arbeit eines geschickten Schülers.

Chriftus am Delberge. Obwol von einem mittels mäßigen Künstler, doch als Uebergangsbild von der früsheren, der altölnischen Schule verwandten, zu der Bohlsgemuth'schen Kunstweise merkwürdig. Die Form der Köpfe, der braune Ton gehören noch der ersten, die knittrigen Ausgänge des Gefältes schon der zweiten Richtung an.

Hans von Kulmbach. Zwei Vorgänge aus der Paffion, die Verurtheilung und die Ausstellung Chrifti, das Abendmahl und Chriftus, welcher der Magdalena erscheint. Diese Vilder gehören zu einer größeren Folge und sind beachtenswerth als Beispiel, wie auch dieser Meister, gleich so vielen andern, gelegentlich sehr geringe Fabrikarbeiten gemacht hat. Die Behandlung ist fauste mäßig, die Farbe von schwerem Braun.

Martin Schongauer. Unter biesem irrigen Namen befindet sich hier ein treffliches Altarbild, dessen Mitte die Anbetung der Könige, die beiden Flügel in vier Abstheilungen die Verkündigung, die Geburt Christi, die Flucht nach Aegypten und den Kindermord darstellen. Visher sind außer zu Colmar keine echten Vilder des Martin Schongauer bekannt, doch weicht dieses in allen Theilen so entschieden von seinen geistreichen und im Gestüll schönen Kupferstichen ab, daß man es ihm, auch ohne jene Vilder in Colmar gesehen zu haben, mit

Bestimmtheit absprechen muß. Nach Miniaturen und alten Bilbern, welche ich in Solland und in der faiferlichen Sammlung des Belvedere in Wien gefehen, hangt biefer Meifter, von welchem auch das Museum in Berlin \*) ein ebenfalls die Anbetung der Könige darftellendes Bilden befigt, genau mit den hollandischen Malern aus der zweiten Hälfte des funfzehnten Sahrhunderts zusammen und mag dort ebenso seine Schule gemacht haben, wie Friedrich Berlen die feine in Flandern. Diefe Bermandtschaft zeigt sich sowol in den Charakteren, als in der Behandlung der Kleiderstoffe, indes ist der Fleischton von einem falteren, röthlichen, etwas schwereren Ton, das Grun der Landschaft fahler. Die Pferde des besonders stattlichen Gefolges sind meist beffer gezeichnet, als man es aus dieser Zeit gewohnt ift. Obgleich alle Köpfe burch wahren Ausdruck ansprechen, ist doch befonders der der unglücklichen Mütter edel und rührend, welche sich an die Fenster des Zimmers brangen, worin Herodes ihre Kinder schlachten läft. Vordem in ber Ratharinenfirche.

Hans von Kulmbach. Die Grablegung Christi. Bu der obigen Folge gehörig.

Eine Verkündigung, worauf mir das Monogramm bes Lucas Kranach unecht erscheint, und die sehr gelungene Maria, wie die Auffassung und Malweise sehr an Hans Schäuffelin erinnern.

Der heilige Georg mit bem Lindwurm. Hier als unbekannt gegeben, doch, wie mir scheint, ein schwä-

<sup>\*)</sup> S. ben Katalog ber königlichen Gallerie. Abth. II. Rr. 31.

cheres Werk bes Geraert van der Meere, Schülers ber Brüber van End.

Hans von Kulmbach. Der vom Kreuz abgenommene Christus wird beweint. Zu der obigen Folge gehörig.

Die Apostel Paulus und Matthias gehören noch der Kunstweise des vierzehnten Jahrhunderts an, welche, weil sie in neuerer Zeit in Köln zuerst beobachtet worden, die altkölnische genannt zu werden pflegt. Die Charaktere haben etwas Edles, die Proportionen sind gut, der Zug der Falten der Gewänder, von harmonisch grüner und rother Farbe, sließend und weich. Nur die Hände und Füße sind sehr schwach und roh. Sie gehören zu den Flügeln eines Altars, von dem ich weiter unten aussührlicher reden werbe.

Hans von Kulmbach. Die Himmelfahrt Chrifti, die Kreuztragung und Chriftus in der Vorhölle. Zur obigen Folge gehörig.

## Im zweiten Zimmer.

Schwäbische Schule. Die Abnahme Christi vom Kreuz. Erinnert am meisten an Hans Balbung Grien. Hans Burkmayer. Das Portrait eines Herzogs Friedrich von Sachsen, von dem mir indeß ungewiß, welcher Herr damit gemeint ift, da es weder dem Portrait Friedrich des Weisen, noch dem Johann Friedrich des Großmüthigen von Lucas Kranach ähnlich sieht. Es ist für diesen Meister besonders wahr im Naturgefühl, des sonders zart im Fleischton. Auch der Pelz von Goldstoff

ift fehr gut behandelt. Der Grund ift von einem fahlen Grun. Hier für hans von Kulmbach gegeben.

Niederrheinische Schule. Christus am Kreuz. Flügel eines Altars. Von Verdienst, besonders in der sehr klaren Landschaft.

Schule von Holbein. Das Bildniß eines Geiftlichen. Lebendig und tüchtig!

Der Flügel eines Altars mit betenden Mönchen und Nonnen. Von einem fehr guten Schüler des Michael Wohlgemuth, zumal in der Klarheit der Färbung.

Eine recht forgfältige alte Copie ber Geburt Chrifti von Durer, von welcher das Driginal, im Jahre 1612 dem Kurfürsten Maximilian von Baiern abgetreten, sich jest in der Pinakothek zu München besindet.

## Im britten Bimmer.

Landshuter Schule. Die Heiligen Georg, Barbara, Christoph, Katharina und Aegidius, ganze Figuren, darüber in kleineren, halben Figuren andere Heilige. Tüchtig in den Charakteren der Köpfe; im Fleisch von warmbräunlichem Ton, kräftig in den Farben, zeigt dies Bild viel Verwandtschaft zu Hans Burkmayer.

Ein Altar mit Flügeln, welcher brei Vorgänge aus dem Leben der heiligen Katharina darstellt, ist beachtenswerth, als von einem, dem Wohlgemuth gleichzeitigen, aber von ihm unabhängigen Meister von Nürnberg. Die Wotive sind gut gedacht; die Verhältnisse etwas kurz, das Fleisch blaß, aber klar, das Gefält von sehr knittrigen Brüchen.

Bier ift eine Bahl von Bilbern ber Nürnbergichen Schule aus dem vierzehnten Sahrhundert vereinigt, welche für mich von besonderer Wichtigkeit find. Bei bem Aufschwung, welchen ber Sandel und bas Gewerbe in diefem Jahrhundert in Nurnberg genommen und in beffen Folge in Architektur und Bildhauerei fo Vieles und Vortreffliches ausgeführt wurde, war ich schon lange ber Ueberzeugung, daß auch in der Malerei eine namhafte Blüte stattgefunden haben mußte, da es nicht einzusehen. warum biefe allein vernachläffigt und zurückgeblieben fein follte, und die Leiftungen in derfelben in der zweiten Balfte des funfzehnten Sahrhunderts ichon auf eine frühere und erfolgreiche Ausübung berfelben deuten. Wenn nun schon bei der größeren Berganglichfeit von Bildern Die Mehrzahl aus einer fo frühen Zeit namentlich dadurch, daß fie in dem reichen Nürnberg von fpateren Runftformen verdrängt worden, zu Grunde gegangen find, beweisen die hier aufbewahrten bennoch, daß ich mich in obiger Voraussetzung feineswegs geirrt habe.

Der Hauptsache nach gehören diese Bilber ganz derfelben, in jener Epoche sehr weit verbreiteten Nichtung an, wie die der altkölnischen Schule. In den Köpfen heiliger Personen verräth sich dasselbe Bestreben nach Schönheit und dem Ausbruck religiöser Neinheit und Milbe, in den Gewändern dieselbe Schönheit der Motive, dieselbe Weichheit der einzelnen Falten. Indeß erscheinen sie keineswegs als Nachahmungen jener Kölner Bilber, sondern zeigen Merkmale einer durchaus eigenthümlichen Ausbildung innerhalb jener allgemeineren Nichtung. Die Neinheit der Formen ist in den Köpfen

noch größer, die Formen selbst, obwol ebenfalls weich, boch bestimmter und minder verblasen, als bei den altkölnischen Bildern, die Modellirung aller Theile stärker, die Farben der Gewänder tiefer, sodaß sie jenen in diesen Stücken noch vorzuziehen sind. Ich fand hiermit eine schon früher ausgesprochene Vermuthung, daß diese Kunstweise auch im südlichen Deutschland geherrscht habe, für Rürnberg bestätigt\*).

Die Krönung der Maria durch Chriftus. Die Köpfe, zumal der der Maria, sind von sehr edler Bildung der Theile, die leise Reigung der Jungfrau mit gefaltenen Händen ist sein, die Hände schmal, aber sonst wohl gesformt, die Gewänder von fließenden, seinen Falten und bei Christus von einem gefättigten Noth, bei Maria von einem gegen das Grün ziehenden Blau. Der gemeinsame Sis ist mit einem rothen, mit goldenen Mustern gezierten Teppich bedeckt, der sonstige Grund golden. Die Fleischfarbe Christi ist bräunlich mit weißlichen Lichstern, die der Maria zart. Der Vortrag ist sehr versschmolzen \*\*).

Eine Pieta, oder der todte Christus in seinem Grabe von Maria und Johannes unterstügt, schmückte die Rückswand dieses Altars. Der Ausdruck der Trauer in der Maria ist hier sehr würdig und ruhig, der Kopf Christi ungleich edler und schöner, als auf dem Schweißtuch, welches die berühmt gewordene Veronika der altkölnischen Schule in der vormals Boissere'schen Sammlung hält.

<sup>\*)</sup> S. Kunftler und Kunstwerke in Paris. S. 342.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abbitbung im Sammler. 1. Heft, S. 82.

Uebrigens ist das Nackte hier sehr schwach und mager, dumal die Hände, und die Ausführung minder forgsam. Der Grund ist hier roth, die Heiligenscheine golden.

Bu biesem Altar gehören als Flügel ber Vor= und Rückseite acht Apostel, von denen zwei schon oben erswähnt worden, die andern, Jacobus der Kleinere, Phislippus, Andreas, Jacobus der Größere, Thaddäus und Bartholomäus aber hier hängen. Bei den ersten beiden auf Goldgrund die Portraits der Stifter, Mann, Frau und zwei Töchter, von denen die ersteren bereits viel Individuelles haben. Unter vier beigefügten Bappen besindet sich auch das Imhofsche, wie denn auch der ganze Altar sich früher in einer Imhofschen Emporfirche der Lorenzeitsche befunden hat. Der auch auf Bildern der altkölnischen Schule so häusige Thpus mit der gebogenen Nase ist hier ebenfalls ebler, die grünen, rothen und grauen Gewänder von tieser, kräftiger Farbe. Bei den vier letten Aposteln ist der Grund blau.

Die treffende Bemerkung in dem Sammler, daß diese Bilder eine große Achnlichkeit mit den vortrefflichen Bildhauerarbeiten Schonhofer's in dem Innern der Borhalle der Frauenkirche zeigen, führt zu dem Schlusse, daß letztere überhaupt auf die Malerei in Nürnberg einen großen Einfluß ausgeübt haben mögen, wie denn in den Abendländern überall die Bildhauerei früher zu einer hohen Ausbildung gefangt ist, als die Malerei. Da jene Bildhauereien im Jahre 1361 beendigt worden, läßt sich mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen, daß diese Bilder in den nächsten Jahrzehnden entstanden sind.

Zwei Altarstügel, beren einer das Abendmahl und die Geißelung, ber andere Christus vor Pilatus und die Berurtheilung Christi darstellen, gehören zu dem Christus am Delberge, dessen ich oben im Saale gedacht habe, und sind in derselben Beziehung merkwürdig. Die edeln Köpfe Christi und der Apostel stehen in einem grellen Gegensaße zu den rohen Caricaturen der übrigen.

Ein von der Familie Löffelholz im Jahre 1504 gestliftetes Epitaphium. Die Familie Christi mit beigeschriesbenen Namen, oben Gott Vater. Eine reiche Composition auf Goldgrund. Der unbekannte, aber treffliche Meister ist von Wohlgemuth und Dürer unabhängig und hängt mit dem Meister der Martin Schön genannten Vilber zussammen. Die Zeichnung ist besser wie bei Wohlgemuth, die Formen völliger, die Malerei mehr verschmolzen, der Geschmack der Gewänder reiner, die Köpfe besonders edel. Vormals in der Lorenzkirche.

Hans Schäufelin. Der heilige Onuphrius erhält von einem Engel die Hoftie, Gegenbild von einem in der Moristapelle, zeichnet sich zwar durch die bei ihm seltene Kraft und Klarheit aus, macht aber sonst wegen des mit Haaren bedeckten Körpers einen widerstrebenden Eindruck.

Im Kammerfrauen-Zimmer an der Abendseite ber Burg.

Lucas Kranach. Benus und Amor, welcher lettere, von der Biene gestochen, sich bei der Mutter beklagt. Leider sehr übermalt.

Im Gang vor ben Zimmern neben bem Saal.

Zwei große Flügel eines Altars. Auf der Außenseite die Grablegung Christi. Auf der inneren Seite in vier Abtheilungen: Anna und Joachim an der goldenen Pforte, die Geburt Maria, die Darstellung Maria im Tempel und die Darstellung Christi im Tempel. Diese Bilder scheinen mir von Hans von Kulmbach herzurühren und wegen der Compositionen, der Schönheit der Köpfe und der Klarheit der Färbung sehr beachtenswerth zu sein.

Die Geifielung Christi von demfelben Meifter gehort

Den 22ften. Um die Sauptmaffen ber Bilber, welche Nürnberg besigt, im Zusammenhange kennen zu lernen, besuchte ich heut die in der Rabe der Sebaldsfirche ge= legene Moriskapelle. Von der angesehenen Kamilie der Mendel in den Jahren 1313 und 1314 in einem fehr auten gothischen Geschmack aufgeführt, war sie im achtzehnten Sahrhundert so vernachlässigt worden, daß sie vor dem Sahre 1829, in welchem sie von dem Architekten Beibelof fehr glücklich für ihren jegigen 3meck als Gemälbegallerie restaurirt wurde, nur als Holzmagazin gebraucht worden war. Sowol die große helligkeit des an ben zwei langen und an einer schmalen Seite mit Fenftern verfehenen inneren Raumes, als die Lage im Dittelpunkte ber Stadt machen biefelbe zu ber Aufstellung einer öffentlichen Gemälbegallerie gang befonders geeignet. Bon dem mir schon so werth gewordenem Director Reinbel eingeführt, konnte ich mich barin nach aller Bequemlichkeit umfeben.

Mit vollem Necht haben die Bilber aus der obers deutschen Schule an Zahl und Werth hier das Uebersgewicht, aber auch aus der niederdeutschen, wie der niederländischen Schule ist manches Schätzbare vorhanden und gewährt mit den Bilbern aus der ersteren intersessante Vergleichungspunkte.

Bei der Betrachtung der einzelnen Bilber folge ich dem gedruckten Kataloge, dessen Angaben meines Wissens meist von dem Galleriedirector Dillis herrühren, und sesse zu größerer Deutlichkeit die Nummern, womit die Bilder bezeichnet sind, bei. Die, welche mir besonders beachtenswerth scheinen, habe ich mit einem Sternchen versehen, solche dagegen, welche an sich von geringem Kunstwerth, durch Mangel der Angabe des Meisters, wie des Orts ihrer Entstehung, selbst eines localen, funsthistorischen Interesses entbehren, übergehe ich gänzelich mit Stillschweigen.

\*Nr. 1 a und b. Die Heisigen Katharina und Elifabeth auf rothem Grunde mit goldenen Sternen, stimmen in allen Theilen, ben zarten, lieblichen Köpfen, der blassen Farbe des Fleisches, dem ganzen Vortrage, so sehr mit den mit hoher Wahrscheinlichkeit dem 1380 blühenden Meister Wilhelm von Köln beigemessenen überein, daß ich nicht anstehen möchte, sie von demselben zu halten. Die Bezeichnung "byzantinisch=niederrheinische Schule", welche ihnen im Katalog gegeben, ist theils zu allgemein, theils unrichtig. Wer eine Anzahl hinlänglich beglaubigter byzantinischer Vilder gesehen hat, weiß, daß dieselben in den meisten Stücken mit der Weiße des Meister Wilhelm in dem entschiedensten Gegensaß stehen.

Die Charaktere sind bei jenen durchschnittlich herb und streng, bei diesen fanft und milbe, die Formen der Röpfe bei jenen mager und länglich, bei diefen völlig und rundlich, die Gewänder bei jenen in viele, enge und fehr scharfe Falten gebrochen, bei diesen in weite und weiche gelegt, die Farben find ferner bei jenen, besonders bei ben späteren Denkmalen, welche hier am ersten zum Vorbilde gedient haben müßten, dunkel, ganz und schwer, bei diesen hell, gebrochen und leicht, der Vortrag endlich bei jenen hart, trocken und mit einem gahen Bindemittel, bei diesen weich und verblafen und mit einem fluffigeren Bindemittel. Es ware unter solchen Umständen schwer zu begreifen, wie man zu der Benennung "byzantinisch = niederrheinisch" für folche Ge= mälde der altkölnischen Schule gekommen, wenn nicht die Aehnlichkeit gewisser Typen, namentlich der des Ropfes Chrifti, mit byzantinischen Bildern barauf geführt hatte. Diefe Typen aber gehören in ihrer Erfindung der altchriftlichen Kunft im Allgemeinen an und sind im ganzen Mittelalter fo allgemein verbreitet, daß ihr Vorkommen allein noch keineswegs zur Annahme eines besonderen byzantinischen Einflusses berechtigt. Diese altkölnische Malerei ist vielmehr nur eine Modification einer Kunstweise, welche sich in der zweiten Balfte des vierzehnten Sahrhunderts aus dem feit einem Sahr= hundert in Ausübung gewesenen germanischen, oder gothischen Runftgeschmack, nach einem malerischen Befühl in ben Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland gang eigenthümlich ent= wickelt hat. Da folche irrige Benennungen dazu beitragen, bie Verwirrung in ber Kunstgeschichte, welche in Folge ber Forschungen ber letten Sahrzehnde kaum angefangen etwas abzunehmen, noch immer zu erhalten, habe ich es für nöthig erachtet, etwas länger bei diesem Punkte zu verweilen. Diese Bilder stammen aus der vormals Boisser'schen Sammlung. Bei anderen Gemälden, deren ich mich aus dieser Sammlung erinnere, werde ich dieses nur durch ein B andeuten.

Nr. 2. Der heilige Gereon mit seinem Gesolge. Goldgrund. Gewiß richtig als von einem Schüler des Meister Wilhelm angegeben, indem es zu dem Maler des berühmten kölner Dombildes, dem muthmaßlichen Meister Stephan, eine große Verwandtschaft zeigt. Das Fleisch ist von röthlichbraunem Ton, die Verhältnisse kurz, die Stellung der krummen, gleichförmig gespreizten Beine geschmacklos. B.

Nr. 3. Der heilige Mauritius mit vier Gefährten ift ein größeres Bild von der Hand des Borigen. B.

Rr. 4. Joachim Patenier. Die Versuchung Christi. Im Vorgrunde der Vorgang mit dem Brote. Der auf der Zinne des Tempels hat dem Meister Gelegenheit gegeben, sich in seinem Lieblingsfache, einer weiten Landschaft mit phantastischen Gebäuden, zu ergehen. Die Charaktere sind weniger manierirt als in anderen Vildern von ihm, die Ausführung aber auch minder sorgsam. B.

Rr. 5. Die Heiligen Columba, Ursula und Ugnes, vor einem blauen Teppich mit golbenen Mustern. Hier ift schon der Einstuß des Meisters der Lyversberg'schen Passion bemerklich, sodaß das Bild etwa um 1480 fallen

möchte. Die Verhältnisse sind schlank, bie Köpfe einsformig. B.

Nr. 6. Von dem Meister der Lyversbergschen Paffion, der hier nach der bisher aber noch nicht durch historische Beweise begründeten Autorität des Herrn Boisserée Frael von Meckenen genannt wird. Dieser Meister, welcher, wie es scheint, in Köln die mehr naturalistische Kunstweise der van Eyck'schen Schule einführte, erscheint hier in einer Geburt Maria weder in den etwas einförmigen und trocknen Köpfen, noch in der bleichen Farbe zu seinem Vortheil. Am meisten sprechen die herzigen Motive aus der Sphäre des häuslichen Lebens an, worin er diesen Gegenstand behandelt hat. Schade, daß dieses von den übrigen, das Leben Maria darsstellenden Vildern dieses Meisters getrennt worden ist! Es wird durch die schlechte Netouche eines Nisses entsstellt. B.

Nr. 8. Maria mit dem Kinde auf dem Arme, welsches eine Erbsenblüte hält. Goldgrund. Ein gutes Bild in der Art des Meister Wilhelm; nur ist der Ton des Fleisches warmbräunlich und sehr klar, die Farben der Gewänder nicht gebrochen, sondern von ganzem, entschiesbenem Noth, Blau und Grün. B.?

\*Nr. 9. Die Himmelfahrt Maria. Dieses treffliche Bild, von einem kölnischen, in der Richtung schon dem Meister der Lyversbergschen Passion verwandten Meister, dem er indeß in Mannigkaltigkeit der Köpse überlegen, ist nun vollends hier gar willkürlich "byzantinisch=niederrheinische Schule" benannt. Die Anordnung in dem ungunstigen schmalen Raum ist sehr geschickt, Sandlung und Köpfe lebendig, die Färbung warm und fraftig. B.?

\* Nr. 10. Joachim Beuckelaer. Chriffus auf dem Marktplate dem Bolke gezeigt, eine fehr reiche Compofition, mit Bebäuden im italienischen Gefchmad. Mit bem Monogramm und 1566 bezeichnet. Gleich seinem Lehrer, bem Pieter Aertsen, macht dieser Maler ben Uebergang von der Sifforien = zur Genremalerei. Der biblische Gegenstand ift fast nur bazu ba, bem Bilbe ben Namen zu geben, benn Chriftus und Pilatus erscheinen als fleine Figurchen weit im hintergrunde, das Berg des Malers aber ift im Vorgrunde bei den bewegten Gruppen des gemeinen Bolks, welches fich mit allerlei Episoden sehr breit macht. In diesen zeigt sich viel Talent, doch, wie der Vortrag und das harte, ziegelrothe fleisch, von fehr derber Art. Der weiß gewordene Simmel bezeugt, daß hier die blaue Farbe gebraucht worden, welche bald nach 1550 in Aufnahme, gegen das Jahr 1600 aber wieder außer Gebrauch fam, indem die Maler die üble Eigenschaft des Verschießens gewahr geworden sein mochten. B.

Nr. 11. Christus erscheint der Magdalena im Garten. Obwol der Meister dieses Bildes nur von mäßigem Verbienst ist, hat es für den Freund der altfölnischen Malerschule doch insofern ein erhebliches Interesse, als es den Uebergang von der Weise des Meister Stephan zu dem der Lyversbergschen Passion bildet. Der Kopf der Magdalena hat noch den Tppus der ersteren, der Wurdes Gewandes, die Färbung und die Landschaft ist in der Art des letzteren. B.

Nr. 12. Der Tob Maria, welcher im Katalog unter dieser Nummer verzeichnet worden, ist später in die Pisnakothek nach München versest und durch den heiligen Stephanus, welcher vor Gericht geführt wird, von A. Altdorfer, ersest worden. Es gehört zu den sehr dunkeln Bildern des Meisters, ist aber sonst von sehr großer Energie.

Mr. 13. Die Auferstehung Christi, hier als das Werk eines Schülers bes Jan van End angegeben, ift von einem schwächeren kölnischen Nachahmer bes Meisters ber Lyversbergschen Passion.

Nr. 14. Die Apostel Mathias, Thadaus, Thomas und Andreas. Diese stehen zwischen dem Meister Wilshelm und Stephan inne, doch dem ersteren näher. Die ersten drei zeichnen sich durch den warmen Fleischton, alle durch die reinen und schönen Motive der Gewänder aus. B.

Nr. 15. Die Darstellung im Tempel. Goldgrund. Hier für einen Schüler des Meisters ber Lyversbergschen Passion gegeben, doch meines Erachtens ein nur im Fleisch besonders verblichenes Bild von diesem selbst. B.

\* Nr. 16. Die Abnahme vom Kreuz ift hier irrig Cornelis Engelbrechtsen genannt, indem es mit dem einzigen sicheren Werke dieses Lehrers des Lucas van Leyden auf dem Nathhause zu Leyden in keinem Stücke übereinstimmt; dagegen zeigt es eine nahe Verwandtschaft zu dem trefflichen Meister, welcher die Flügel des Hochaltars in der Kirche zu Calcar gemalt hat. Die Köpfe der Männer sind lebendig und mannigsach, die der Frauen einförmig, obwol nicht ungefällig. In der reichen Land-

schaft mit verschiebenen Episoden sind die Figuren nach der Luftperspective besser abgetont, als man in der Negel bei deutschen Bildern aus der zweiten Hälfte des funfzehnten Sahrhunderts sindet. B.

Nr. 17. Jan Goffaert, genannt Mabufe. Maria mit dem Kinde und der heilige Joseph. Die gesuchten Stellungen und Berkürzungen, die leeren Köpfe, die kalten Lichter und die dunkeln Schatten zeigen hier den tiefsten Verfall des Meisters in Folge seiner Nachahmung der italienischen Schule. B.

\*Nr. 18. Die Verkündigung. Dieses ansehnliche Bild wird hier dem Meister der Lyversbergschen Passion gegeben, doch scheinen mir die Charaktere verschieden, die Färbung wärmer, der Hintergrund ausgebildeter, der Gesammteindruck einen kölnischen Maler zu werrathen, welcher den Schülern des van Enck, zumal dem Hugo van der Goos, noch näher steht als der obige Meister. B.

Nr. 19. Herry de Bles. Das Gefolge eines Königs. Aus der späten, manierirten Zeit des Meisters mit zu langen Figuren und von kalter Farbe. B.

Nr. 20. Die Krönung Mariä. Goldgrund. In Formen und Färbung Nr. 8 nahe verwandt, nur viel schwächer und verblasener. B.

Nr. 21. Maria mit dem Kinde; dabei das Portrait des Stifters. Der im Ratalog aufgeführte Benetictus befindet sich vielleicht auf der Rückseite dieses Alstarslügels. Freig Marten Heemskerck genannt, denn sicher ein ziemlich mäßiges Bild des Bartholomäus de Brunn, welcher etwa von 1520 bis 1560 in Köln blühte. Der

fühle Fleischton, die flüchtigere Behandlung beuten auf seine spätere Zeit. B.

\*Nr. 22. Das Bildniß Karl's von Bourbon, Carbinals und Erzbischofs von Lyon, mit seinem Wappen. Frig dem Jan van Eyck beigemessen, welcher, da er nach den neuern Untersuchungen in den Niederlanden im Jahre 1445 gestorben, diesen Herrn, welcher erst später Cardinal geworden und hier schon als bejahrt erscheint, gar nicht gemalt haben kann. Leider ist an der Nase, der Stirn und dem Haar Vieles Nestauration, doch zeigen auch die erhaltenen Theile, wie der Ton des Fleisches einen anderen Meister; so ist auch die Behandlung der Architektur für van Eyck zu lahm. Sicher gehört der sehr ausgezeichnete Urheber der Schule des J. van Eyck an, doch ist mir von seiner Hand sonst noch nichts vorgesommen. B.

\* Nr. 23. Jan Memling (hier, nach der Autorität von Descamps, Hemling geschrieben). Die Auferstehung Christi, im Hintergrunde die Himmelsahrt. Der Flügel eines Altars, dessen jest davon abgesägte Rückseite die vortrefsliche, Grau in Grau ausgeführte Figur Johannes des Täusers enthielt\*). Obwol die eckigen Stellungen, die mageren Formen, die geringere Tiese und Sättigung der Landschaft die frühere Zeit des Meisters erkennen lassen und es überdem in vielen Theilen stark restaurirt ist, spricht es durch den würdigen Kopf Christi und die vortrefsliche Ausstührung der erhaltenen Theile dennoch immer sehr an.

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, woselbst sich diese jest befindet.

Nr. 24. Eine Landschaft, welche mit dem heiligen Hubertus staffürt ist, gilt hier für H. de Bles, scheint mir aber nach Charakter und Färbung der Figuren, nach Form und Blätterung der Bäume, nach dem warmen Grün der ganzen Landschaft eher von seinem Vorgänger, dem J. Patenier.

Nr. 25. Herry be Bles. Das Gefolge eines Konigs, Gegenstud und von ähnlicher Art wie Rr. 19. B.

Nr. 26. Die Darstellung im Tempel. Goldgrund. Ein sehr mäßiges, Nr. 20 sehr nahe verwandtes Bilb. B.

Nr. 27. Anna mit Maria und dem Kinde, welschem sie eine Frucht reicht, vor sich, dabei die Stifterin. Der im Katalog angegebene Mauritius wol auf der Rückseite. Der Gegenflügel von Nr. 21 und von derfelben Hand und Art. B.

Nr. 28. Die Dreieinigkeit, Christus und Maria vor Gott Bater kniend. Unten die Stifter. Ich kann in diesem sehr verwaschenen Bilde keine Aehnlichkeit mit Quintyn Messys sinden, wie der Katalog will, sondern erkenne darin einen untergeordneten Meister der niedertheinischen Schule, von welchem auch das Museum zu Berlin ein Bild besigt \*). B.

Nr. 29. Die heilige Katharina; vor ihr die kniende Stifterin, der Flügel eines Altarbildes. "In der Art wie Schoreel" genannt, und wirklich dem Meister von dem berühmten Tode der Maria in der vormals Boissere'schen Sammlung, welcher ohne allen historischen Grund Schoreel genannt wird, besonders in

<sup>\*)</sup> S. Abtheil II. Nr. 89.

der Landschaft verwandt, in den fonstigen Farben indes bleicher. B.?

Nr. 30. Die Anbetung der heiligen drei Könige. Heinrich Golzius genannt. Ich habe nie ein beglaubigtes Delbild dieses Meisters gesehen, doch Niemand, welchem bekannt ist, daß er erst im Jahre 1600, als er schon 42 Jahre alt war, angefangen in Del zu malen, wird dieses Bild für seine Arbeit halten können, da es nach der ganzen Behandlung sicher noch vor 1550 gemalt ist, und auch überdem nicht mit der aus seinen Kupferstichen so bekannten Kunstweise übereinstimmt. Ich halte es nach den Charakteren, den noch eckigen und scharfen Brüchen der Gewänder, wie nach der Malerei für ein recht gutes Bild des Herry de Bles. B.?

Nr. 31. Maria hält das Kind auf einer Brüftung. "Johann de Mabufe" genannt. Zu warm in der Kärbung, zu wenig geschmacktos in den Motiven für die so bekannte, spätere Zeit dieses Meisters. Ueberdem zeigt die verschoffene Landschaft den Gebrauch des vergänglichen Blaues, welches erst nach dem Jahre 1550 in Gebrauch gekommen, während Mabuse nicht, wie es im Katalog heißt, 1562, sondern schon 1532 gestorben ist. Wir haben hier also einen etwas späteren, in der Karbe sehr warmen und klaren, und auch sonst recht geschickten, niederländischen Nachahmer italienischer Kunst. B.

Nr. 32. Jan van Hemessen. Das Opfer Abraham's. Ein echtes Bild bieses harten, manierirten Meisters, von ungewöhnlich sorgfältiger Ausbildung des landschaftlichen Hintergrundes. B.

Nr. 33. Die Kreuztragung Christi. Hier dem Marten

Heemskerck beigemeffen, boch sicher ein spätes, in der Composition überreiches, in der Landschaft phantastisches Werk des Bartholomäus de Brunn.

\* Nr. 34. Von einem Schüler bes J. v. Meckenen. Die Anbetung ber heiligen brei Könige. Die golbene Luft neu. Ein guter Maler, welcher dem Meister ber Lyversbergschen Passon in allen Beziehungen wirklich sehr nahe steht. B.

Nr. 35. Die Kreuzigung Christi. Duintyn Messys genannt, boch zu schwach, zu hell und bunt für ihn, und von einem altstandrischen, in der Technik immer sehr gediegenen Meister, der in manchen Theilen an Gerhart van der Meer erinnert. Vieles, z. B. die Gruppe der Frauen, ist leider sehr verwaschen. B.

Nr. 36. Die Dornenkrönung. Marten Heemskerck genannt, boch ein spätes und sehr schwaches Bilb bes B. de Brunn. B.

\* Nr. 37. Die Anbetung der heiligen drei Könige. Hier "in der Art wie San Swart von Gröningen"\*) genannt, doch meines Erachtens ein besserer Meister, welcher sich noch mehr dem Bernard van Orlen anschließt. In den Köpfen herrscht ein Bestreben nach Feinheit und Schönheit der Formen, welche sich indeß zu einförmig wiederholen, der Fleischton ist zart und kühl, und sanst vertrieben im Vortrage; alles Andere dagegen sehr bestimmt und präcise. In den Gebäuden ist der italienische Geschmack nachgeahmt, die Landschaft erinnert an den Meister des Todes der Maria zu München, ist indes

<sup>\*)</sup> So ift ber Druckfehler "Kronningen" zu verbeffern.

minder ausgeführt. Von diesem Meister begegnet man öfter zierlichen Frauenportraiten, deren z. B. eins zu Berlin in der Sammlung des Herrn Grafen A. Nadzynski, welches ich bisher für B. van Orlen zu halten geneigt war. B.

Nr. 38. Die unter bieser Nummer verzeichnete Darftellung Mariä im Tempel ift später in die Pinakothek nach München gekommen, und dafür der heilige Stephanus vor dem Richter von A. Altdorfer, das gleichartige Gegenstück von dem Ersasbilde für Nr. 12, aufgestellt worden.

Nr. 39. Die Verkündigung. Goldgrund. Die Benennung "ähnlich dem D. Meffys" trifft nicht zu, da dieses Bild offenbar von dem kölnischen Meister aus der Zeit der Lyversbergschen Passion herrührt, welcher Nr. 9 aemalt hat. B.?

Nr. 40. Die Himmelfahrt Christi von der Hand des vorigen. B.?

Die nun folgenden Bilder gehören fammtlich der oberdeutschen und zwar die Mehrzahl der franklichen, die Minderzahl der schwäbischen Schule an.

Nr. 41. Cramer von Ulm. Die Heiligen Johannes ber E., Katharina, Jacob, Georg und Afra. Golbgrund. Dieser Meister, welchem ich hier zum ersten Mal begegne, scheint ein Vorgänger bes trefflichen Martin Schaffner. In dem blaßgelben, klaren Fleischton, wie in der Zusammenstellung der fühlen Gewandfarben scheint er jenem zum Vorbilde gedient zu haben; übrigens aber ist er im ganzen Zuschnitt ungleich alterthümlicher und ein viel derberes, mehr handwerksmäßiges Naturell. Die Com-

position ist ungeschickt, die Figuren furz und plump, die Köpfe etwas lahm, die Hände schwach und die Füße, offenbar aus Ungeschick, ganz unter den Gewändern, die von sehr plumpen und scharfen Falten, versteckt.

\* Nr. 42. Hans Schäuffelin. Die heilige Brigitta mit einer brennenden Kerze vor einem Erucifix. Die Heilige ift von edlem Ausdruck und völliger in den Formen, von besserem Impasto und wärmerer, wenn schon etwas schwererer Färbung als gewöhnlich bei diesem Meister. So hat auch die Landschaft eine größere Naturwahrheit. Der Christus ist etwas kurz ausgefallen.

Mr. 43. Cramer von Ulm. Die Heiligen Petrus, Paulus, Moris, Barbara und Christina. Gegenstück von Nr. 41. In den Gewändern herrscht hier Zinnoberroth und Saftgrün vor und erscheint zu ganz gegen die Schillerstoffe Hellblau und Hellroth mit Weiß.

\* Nr. 44. Hans Burgkmair. Der heilige Chriftoph mit dem Jesuskinde auf der Schulter, und der heilige Beit mit einer flammenden Blume in einem Gefäß. Bez.: JOANN BVRGMAIR FACIEBAT. AN. MDV. Ganz irrig wird dieser Meister im Katalog ein Schüler des A. Dürer genannt. Nur zwei Jahre jünger als dieser ist er ein durchaus eigenthümlicher Meister und einer der Häupter der in wesentlichen Theilen, Auffasung, Färbung und Malweise, von der Dürer'schen Schule sehr verschiedenen schwäbischen Schule, deren Mittelpunkt Augsburg war. So ist auch das Todesjahr 1517 irrig, da er nach dem Gerechtigkeitsbuche von Augsburg erst 1559 starb. Die Köpfe haben etwas Portraitartiges und im Ausdruck wenig Heiliges, die Glieder sind so

mager, wie bei A. Dürer um diese Zeit, doch minder gut gezeichnet. In der Farbenharmonie, wie in der Luftperspective zeigt sich dagegen eine entschiedene Ueberlegenheit über A. Dürer. Mit Ausnahme eines warmen Rothbrauns, waltet in allen Theilen, auch im Fleisch, die fühle Farbenleiter vor, namentlich ein gegen das Violett ziehendes Braun, ein Grün und Weiß mit schwefelgelblichen Schatten. So ist auch die unbestimmt und allgemein gehaltene Landschaft von bläulichgrünem Ton. Der sleißige Vortrag ist mit Ausnahme der bei der Untermalung schraffirten Schatten des Fleisches mehr malend und verschmelzend, als bei dem in der Regel, zumal in den Umrissen, immer mehr zeichnenden A. Dürer.

\* Nr. 45. Michael Wohlgemuth. Die Beiligen Georg und Sebald. Lebensgroße, auf gothischen Rragsteinen, welche aus einer von vier schwarzen wilden Männern unterftütten Bafe hervorwachsen, stehende Kiguren auf blauem Grunde. Auf der Ruckseite oben der heilige Beit, welcher Stockschläge erhält, unten berfelbe mit Vater und Mutter an ben Sanden aufgehangen. Diefes Bilb gehörte mit den unter den Nrn. 53, 74 und 80 hier aufgehangenen vormals zu den Flügeln des Hochaltars in der jest abgetragenen, dem heiligen Beit geweihten Augustinerkirche, und find die einzigen Werke des Wohlgemuth, welche von Neudörfer und Sandrart mit der Bemerkung, baß sie von Sebald Peringeborfer gestiftet worden, er= wähnt werden. Die Mitte wurde, wie bei allen be= fannten Altaren, welche aus der Werkstatt des Bohlgemuth hervorgegangen, von in Solz gefchnisten Figuren, hier von der Maria mit zwei Seiligen, gebilbet. Da

der Bau der Kirche im Jahre 1488 beendigt worden ist, möchte die Ausführung des Altars ungefähr um dieselbe Zeit und also etwa um zehn Jahre später fallen, als der Altarschrein zu Zwickau, welchen er in den Malereien, die an beiden dem Wohlgemuth zugeschrieben werden, um Vieles übertrifft \*). Die Gestalten der einzelnen Heiligen sind schlank, die Charaktere der Köpfe, welche in einem klaren, bräunlichen Ton gut impastirt sind, tüchtig und im Ausbruck fromm, die Obergewänder golden mit den im Hauptzuge reinen, in den einzelnen Brüchen aber scharfen in Schwarz hineinschattirten Falten. Die Vorgänge aus der Legende des heiligen Veit sind in jedem Vetracht geringer, besonders von schwer braunem Ton und wol gewiß die Arbeit eines Gesellen.

Nr. 46 und 47. Hans Holbein ber Aeltere. Das Martyrium ber Apostel Thomas und Jacob's des Kleineren, aus einer vormals zu Schleisheim besindlichen zu seinen roheren Arbeiten gehörigen Folge. Die Köpfe der Apostel sind indeß nicht unedel in Form und Ausbruck.

Nr. 48. Melchior Feselen. Die Anbetung der heiligen drei Könige. Mit dem Monogramm und 1531 bezeichnet. Obgleich dieser Künstler überhaupt zu den untergeordneten seiner Zeit gehört, so ist doch dieses Bild durch die maskenhaften, geistlosen Gesichter von einförmiger, großnasiger Bildung, durch den schweren, kalten Ton, besonders unangenehm. Die Architektur ist hier

<sup>\*)</sup> Dies wird durch die Aufschrift 1487 an einem unten zu erwähnenden Flügel bestätigt.

bereits der italienischen nachgeahmt, die Ausführung sehr fleißig.

Nr. 49 und 50. Hans Holbein ber Aeltere. Das Martyrium ber Apostel Jacobus des Größeren und Ansbreas. Von der obigen Folge und Art.

\*Nr. 51. Die heilige Anna mit Maria und dem Jesustinde auf den Armen, zu den Seiten Rosalia, Dtitilia, Margaretha und Barbara. Halbe Figuren. Mit echten Bilbern des Hans Baldung Grien, dem dieses Bild hier beigemessen wird, stimmt es in keinem Stücke, sondern ist nach den etwas einförmigen, doch seinen und ansprechenden Gesichtsbildungen mit graden, schmalen Nasen, dem zarten, klaren, röthlichen Fleischton, den langen mageren Händen ein früheres Werk des schwäbischen Malers Bartholomäus Zeitbloom, welcher in der zweiten Hälfte des sunfzehnten und zu Ansange des sechszehnten Jahrhunderts blühte und unter den Malern, deren Werke und Name neuerdings aus langer Vergessenheit hervorgezogen worden, sicher einer der bedeutendsten ist.

\* Nr. 52. Martin Schaffner. Die Anbetung der heiligen drei Könige. Bez. M. S. M. Z. V.\*), d. h. Martin Schaffner Maler zu Ulm. Dieses Bild weicht in den portraitartigen, rundlichen und etwas starken Köpfen, in den völligen Formen des Kindes von den vier schönen, mit dem gewöhnlichen Monogramm dieses

<sup>\*)</sup> S. die genaue Abbildung in Brulliot's Dictionnaire des Monogrammes. T. 2. Nr. 2069; im Katalog ist das alte Z unrichtig als 3 wiedergegeben.

trefflichen, schwäbischen Malers bezeichneten Bilbern in ber Pinakothek zu München ab, stimmt indeß in ber kühlen Harmonie, ber italienischen Architektur und bem Bortrag damit überein. Aus der fürstlich Wallersteinsschen Sammlung.

\* Nr. 53. Michael Wohlgemuth. Die Heiligen Katharina und Barbara. Ruckseite: oben der heilige Lucas, welcher die Maria mit dem Kinde malt, unten der heilige Sebaftian mit Pfeilen durchschoffen. \*). Dhne 3weifel erscheint Wohlgemuth in der Darftellung schöner, garter Jungfräulichkeit und Andacht in feinen weiblichen Deiligen von der vortheilhaftesten Seite. Besonders ift hier die Ratharina mit niedergeschlagenen Augen fehr fein und edel. Die Verhältniffe find ichlant, die Gewänder bestehen gang wie in den bemalten Schniswerfen zu Zwickau in goldenen Mänteln und brofatenen, oder fonft ichonfarbigen Untergewändern. Die mageren Sande erinnern in der Zierlichkeit, womit sie etwas halten, an griechische Vasengemälde. Der Ion des Fleisches ift auch in den Schatten fehr licht und flar, und doch erscheinen die Röpfe nicht flach. Bier scheinen auch die Rückseiten von Wohlgemuth felbst herzurühren, benn ber Lucas, welcher die Maria malt, kommt an Wirkung der Enck'= fchen Schule nabe, das Rind ift frei bewegt, die Ausbildung fein. Un dem Sebaftian ift das weich gemalte Nackte bis auf die schwachen Kuge keineswegs schlecht.

<sup>\*)</sup> Im Katalog trifft die Befchreibung mit dem Bilbe nicht zu, sondern er gibt hier die Gegenstände der mit 74 bezeiche neten Tafel an.

Die henker sind zwar von braunem, aber doch flarem Ton.

Nr. 54. Schwarz von Nothenburg. Der englische Gruß. Goldgrund. Ich weiß nicht, worauf sich biese Benennung begründet, wol aber, daß der mir unbekannte Urheber ein in allen Theilen sehr schwacher Meister ift.

Nr. 55 und 56. Hans Holbein der Aeltere. Die Bildniffe eines Mannes und einer Frau. Beide individuell, das erste schwer und trüb, das zweite fein, zart und klar im Ton, in der Art des M. Schaffner. Die Benennung dürfte schwerlich zu halten sein.

\* Nr. 57. Hans von Kulmbach. Joachim im priefterlichen Drnat mit bem Nauchfaß, und Anna im grüenen Mantel und rothem Unterkleibe. Goldgrund. In Charakteren, Gefält und Händen bas treue Abbild seines Meisters Dürer, nur in bem bräunlichen Ton wärmer, in der Zeichnung minder stark, in der Behandlung breiter.

\* Nr. 58. Bartholomäus Zeitbloom. Die heilige Margaretha. Goldgrund. Der Charakter ernst und edel, das Verhältniß schlank, das Gewand von einfachen, aber guten Motiven, indeß leider durch große und schlechte Netouchen entstellt.

Nr. 59. Zebedeus und Maria Salome mit zwei Kindern. Mit den Nrn. 62, 63, 66, 111, 115 zu einer Folge aus der fürstlich Wallerstein'schen Sammlung gehörig, welche von dort her dem Martin Schongauer beigemessen wird. Diese Vilder stimmen aber so wenig mit dem feinen und edlen Geist, welcher aus den Kupferstichen dieses Meisters hervorleuchtet, daß sie sicher von einem anderen, ungleich geringeren Meister herrühren,

obwol derfelbe an sich in den ansprechenden Charafteren, dem warmen Fleischton, der fleisigen Ausführung immer ganz ehrenwerth erscheint. Das vorwaltende Zinnoberzroth in den Gewändern gibt seinen Bilbern indeß meist ein buntes Ansehen.

Nr. 60. Schwarz von Rothenburg. Die Anbetung der heiligen drei Könige. Goldgrund. Gegenstück von Rr. 54 und ähnlicher Art.

\*Nr. 61. Schwarz von Nothenburg. Maria, mit dem Kinde auf dem Arme, umgeben von den Heiligen Jacob, Barbara, Helena und Bartholomäus. In den feinen Köpfen und allen anderen Theilen zeigt sich hier ein ganz anderer, dem M. Wohlgemuth verwandter Meister, als in den Nrn. 54 und 60. Ob einer von beiden, und welcher alsdann, jener Schwarz ist, kann ich nicht entscheiden.

Nr. 62. Maria mit bem Kinde, babei ber arbeistende Soseph. Zur Folge bes sogenannten Schongauer gehörig.

Nr. 63. Helmeira liebkofet ihr Kind; dabei ihr Mann, zwischen ihnen die Stifterin. Desgleichen.

\*Nr. 64. Albrecht Dürer. Der tobte Chriftus von Johannes gehalten, von Maria, ben heiligen Frauen und Nicodemus beweint. Unten die Portraite der Familie Holzschur, als der Stifter. Mit dem Monogramm Dürer's bezeichnet. Die Composition ist sehr schön, die Köpfe dagegen entweder zu gleichgültig im Ausdruck, wie der der Magdalena (wofür ich die stehende Figur mit dem Salbgefäse halte), oder zu unschön, wie dei der Maria. Der Kopf Christi ist aber geradezu gräßlich.

Bon ben Gewändern ift vornehmlich bas ber Magdalena grofartig und einfach in ben Motiven. Das Fleisch ift von besonders röthlichem und schwerem Ion, die Gefammtwirkung etwas bunt. Die ziemlich einfach behanbelten Kamilienportraite von lederbraunem Ton mit in Schwarz hineingezeichneten Köpfen find geiftreich und lebendig. Die Durchbildung in dem Bilde von fehr folidem Impasto ift fehr forgfältig. Sowol nach dieser als nach der gangen Formengebung durfte die Ausführung biefes Bilbes etwa zwischen die Jahre 1515 und 1518 fallen, worin auch ein fo genauer Renner Durer's, wie der Director Reindel, mit mir übereinstimmt. Leider hat das Bild an vielen Stellen, zumal im Rorper Chrifti, einer Restauration bedurft. Am besten sind die fehr reiche und schöne Landschaft, worin Golgatha mit den Schächern, und jene Familienportraite enthalten. Bormals im Besit ber Kamilie Peller, welcher es zur Zeit bes Martin Peller, des Erbauers des prächtigen Saufes, von der Familie Holzschur geschenkt worden sein foll, wurde biefes Bild von einem Mitgliede diefer Familie ben Berren Boifferees überlaffen, mit deren Sammlung es in den Besit des Königs von Baiern fam, von deffen Stiftung hieher es ben Glanzpunkt bilbet.

\* Nr. 65. B. Zeitbloom. Die heilige Ursula. Goldgrund. Gegenstück von Nr. 58, aber diesem in dem milben und ebeln Charakter, der großen Klarheit und Helle des warmen Tons noch überlegen und viel bester erhalten.

Nr. 66. Soachim und Anna lehren Maria. Zur obigen Folge ber angeblichen Schongauer gehörig.

Nr. 67 und 68. Schwarz von Rothenburg. Der Tod Maria und die Geburt Christi von der Hand wie die Nrn. 54 und 60.

\* Nr. 69. Lucas Kranach. Das Brustbild eines Herzogs. Bez. 1523. Ein für ihn im Naturgefühl seines, in der Zeichnung gutes, in der Farbe besonders schwaches Bild.

\*Nr. 70. Das Bruftbild einer Frau mit röthlichem Haar, weißem Schleier, schwarzem und rothem Kleibe. Hier Hans Holbein der Jüngere genannt, doch nach beglaubigten Bilbern des Antonis Moro ein fleißiges, in der Farbe sehr klares Werk dieses trefflichen Meisters.

\* Nr. 71. Hans von Kulmbach. Die Heiligen Benedict und Wilibald. Gegenstück von Nr. 57. Doch
minder erheblich, denn der erste ist schwach, der zweite
zu sehr ein bloßer Abdruck des Dürer. In der Bewegung der Hände zeigt sich indeß ein ebler Geschmack.

Nr. 72. Sebastian Taig. Die Steinigung des heisligen Stephanus. In allen Theilen, den wulstigen Formen, zumal dem ungeheuern Kinn, den übertriebenen Stellungen, der faustmäßigen Behandlung mit unterslegten Schraffuren, eine rohe Verzerrung seines Meisters, des Hans Schäuffelin.

\*Nr. 73. Die Chebrecherin vor Chrifto. Der Name L. Kranach des Aelteren, welcher diesem, wie so vielen Bildern dieses Gegenstandes, beigelegt wird, läßt sich hier gewiß nicht rechtsertigen, sondern sowol der Ton, als die kleinliche und doch wieder zu wenig solide Behandlung verrathen hier die Hand L. Kranach des Jüngeren.

\* Nr. 74. M. Wohlgemuth. Die Heiligen Rosalia und Margaretha. Rückseite: oben ber heilige Veit, welscher sich gegen seinen Vater weigert eine Jungfrau zu heirathen, unten berselbe in der Löwengrube von Engeln geschütet\*). Die Rosalia ist hier besonders edel. Bei den Borgängen aus der Legende des heiligen Veit ist die Handlung in dem ersten sehr deutlich ausgedrückt, in dem zweiten haben die Löwen, welche kaum größer als Katen sind, ein gar posserliches Ansehen. Die Köpfe sind hier schöner, die Färbung wärmer als auf den ähnlichen Vilsdern von Nr. 45 und hier der Antheil eines Gessellen wol nur in einem geringeren Maasse anzunehmen.

\* Nr. 75. Hans Schäuffelin. Maria wird von den Aposteln in einem großen, nur mit einem rothen Kreuz versehenen Sarge zu Grabe getragen. Ein Bild aus seiner besten Zeit. Manche Köpfe sind an Adel und Kraft des Dürer nicht unwerth, der Ton kommt an Wärme und Klarheit den guten Bildern des Hans von Kulmbach nahe, Impasto und Ausführung sind ungleich solider als meist.

\* Nr. 76. Georg Penz. Der heilige Hieronymus. Halbe Figur. Mit dem Monogramm und 1544 bezeichnet. Obwol Kopf und Hände gut gezeichnet sind, doch im Ganzen kein vorzügliches Eremplar des Meisters. Dieses als eine Art memento mori besonders beliebte Bild existirt in einer großen Anzahl mehr ober minder übereinstimmender Eremplare.

<sup>\*)</sup> Der Katalog gibt hier Gegenstände des mit Rr. 54 bes zeichneten Bilbes an.

\*Nr. 77. Hans Schäuffelin. Drei Vorgänge, a) Petrus aus dem Gefängniß geführt. b) Er nimmt Abschied. c) Er wird von Christus gesegnet. Gegenstück von Nr. 75 und jenem wegen der Composition noch vorzuziehen. Die Luft golden. Die Rückseite enthält Pilatus, welcher seine Hände wäscht, und braucht bis auf den lederbraunen Ton der Vorderseite nicht nachzustehen.

Nr. 78 und 79. Martin Oftendorfer. Das Martyrium der Apostel Andreas und Bartholomäus. Diese in dem Fleische bleichen und auch sonst in allen Theilen schwachen Bilder sind nur insofern interessant, als sie zeigen, daß sich dieser, der Schule von Landshut in Baiern angehörige Meister in den wesentlichsten Theisten, namentlich der kühlen Farbenhaltung, der Schule von Augsburg anschließt.

\* Nr. 80. M. Wohlgemuth. Die Heiligen Johannes der Täufer und Nicolaus. Nückseite oben: Christus neigt sich vom Kreuz herab, den heiligen Bernhard zu umarmen, unten: der heilige Christoph, welcher das Christus-kind durch das Wasser trägt. Der Nicolaus ist besonders würdig im Charakter und dabei sehr weich in der Ausführung, Johannes dagegen etwas härter. Die Modellirung ist hier etwas kräftiger, obwol immer noch in den Schatten hell. Die Küße sind, verglichen mit dem, was man sonst in der Regel an deutschen Bildern dieser Zeit sieht, keineswegs schlecht gezeichnet. Der Ausdruck des Bernhard ist eben so innig, wie der des Christus edel, der Christoph sehr mager, doch klar und warm im Ton, das Kind zart, und Alles hier gewiß von Wohlzgemuth selbst ausgeführt.

Nr. 81. Unbekannt. Die heilige Brigitta. Obwol etwas trocken und in der Farbe bleich, zeigt der feine Kopf und der finlgemäße Kaltenwurf einen achtbaren Meister.

Nr. 82. Die heilige Barbara. Golbgrund. Ein vorzügliches Bild von bem Meister ber obigen, bem M. Schongauer beigemeffenen Folge. Die Zuge bes Gesichts ebel, bie Gestalt schlank.

\* Nr. 83. Hans Schäuffelin. Der heilige Hieronymus vor einem Crucifix kniend. Im hintergrunde die bekannte Legende von dem Löwen des Heiligen, welcher die Karawane, die den Klosteresel gestohlen, wieder zurücktreibt. Ein gutes Bild, aber mehr in seiner gewöhnlicheren, zeichnenden Weise ausgeführt.

Nr. 86. Sebastian Taig. Die Krönung Maria in Gegenwart vieler Heiligen. Obgleich viel beffer als Nr. 72, doch immer nur eine geistlose und handwerksmäßige Nachahmung des Schäuffelin.

Nr. 89. Das Bildniß eines Mannes, Calvin genannt, bez. H. H. 1521. Angeblich Hans Holbein ber Jüngere. Scheint mir in ber Zeichnung zu schwach für ihn, boch läßt ber höchst verborbene Zustand bes Bildes kein sicheres Urtheil über ben Meister zu.

\* Nr. 90. A. Altdorfer. Ein Mann und zwei Frauen heben den Leichnam des heiligen Quirinus aus dem Wasser. In solchen Bilbern erscheint Altdorfer in der phantastischen Auffassung, in der schlagenden Lichtwirkung als der Nembrandt der Schule. Die Figuren von völligen Formen, von der untergehenden, goldnen Sonne beschienen, sind von großer Tiefe der Farbe. Die Behandlung breit und meisterlich.

\* Nr. 94. Hans Balbung Grien. Die Klugheit, eine bis auf einen sehr zarten Schleier nackte Figur, am Abgrunde. Mit dem Monogramm und 1525 bezeichnet. Die leste Zahl ist nicht ganz sicher. Sehr merkwürdig als ein fleißiges Naturstudium dieses Meisters. Leider sehr verwaschen!

Nr. 95 und 96 werden hier ganz irrig Friedrich Herlin dem Alten zugeschrieben, bessen beglaubigte Werke einen ohne Vergleich geschickteren Meister zeigen, als biese in jedem Betracht so elenden und kindischen Machwerke, daß sie an diesem Orte gar keine Stelle verdienen.

Nr. 98. Das Martyrium des heiligen Sebastian, hier Christoph Amberger genannt, hat mit den beglaubigten Bilbern besselben nichts gemein, sondern zeigt einen guten niederrheinischen Meister, der in den Figuren der Schüßen sehr viel von den früheren Arbeiten des B. de Bruyn hat, in der Landschaft aber lebhaft an den Meister des berühmten Todes Maria erinnert.

Nr. 102. Ein Ecce Homo. Dem Dürer beigemeffen, doch wol sicher von Georg Fischer, einem sehr fleißigen, aber geistlosen Nachahmer bes Dürer.

Nr. 103. Bartholomäus Beham. Die Kreuztragung Christi. Bor seinem Aufenthalt in Italien gemalt, zeigt es in allen Theilen den treuen Schüler des A. Dürer und viel Verwandtschaft zum Hans Schäuffelin, von welchem es indef in der Glut der Farbe und der sokratischen Bildung der Köpfe sich wieder unterscheidet. Uebrigens ist das Impasto tüchtig, der Ton satt und warm. Das

Gegenstück, ein Chriftus am Delberg, befindet sich im Museum zu Berlin \*).

\* Nr. 105. Hans Burgkmair. Der heilige Sebaflian und der Kaiser Diocletian (?) unter einem Portal
mit landschaftlicher Durchsicht. Drei Engel halten hinter
ihnen einen Teppich, zwei andere im Bogen Palmen.
Bez. JOANN. BURGKMAIR. PICTOR. AUGUSTANUS. FACIEBAT. MDV. Die Köpfe sind von
tüchtigem, aber durchaus nicht heiligem Charakter. Der
meist unterschraffirte Körper des Sebastian ist zwar mager, aber bis auf den schlecht verkürzten rechten Arm
gut gezeichnet und fleißig modellirt. In dem Ganzen
herrscht eine kühle Farbenstimmung vor, die Landschaft
ist von sehr hellem, gründläulichem Ton. Die schon italienische Form der Architektur beweist, wie früh dieselbe
in Augsburg in Anwendung gekommen. Das Machwerk
ist durchhin von großer Gediegenheit.

Nr. 107. L. Kranach ber Jüngere. David in ber Wüste Biph. Unbedeutend, die Felsenmassen machen sich zu breit.

Nr. 109. Ein mit 1560 bezeichnetes Brustbild ei= nes jungen Mannes, welches leiber verwaschen ist, erin= nert sehr an Lucidel.

Mr. 110. Ein jüngstes Gericht führe ich nur deshalb an, weil es beweist, daß auch in Deutschland dieser Gegenstand in der Weise des Hieronymus Bosch behandelt worden, aber freilich ungleich häßlicher, geistloser und roher im Machwerk.

<sup>\*)</sup> Siehe II. Abtheil. Mr. 109.

Nr. 111. Maria Kleopha und Alphäus mit vier Kindern. Zur obigen dem M. Schongauer beigemeffenen Folge gehörig.

\* Mr. 112. L. Kranach ber Alte. Der Mensch, nach bem alten Bunbe Tob und Teufel preisgegeben. Im Kleinen ganz berselbe Gedanke, wie auf einem der Flügel des Altars zu Schneeberg im Großen. Sehr fleißigest und echtes Bild, hier irrig dem jungeren L. Kranach gegeben.

\* Nr. 113. L. Kranach ber Jüngere. Das Bruftbild einer jungen Frau in rothem Kleide und rothem Federhut. Hier L. Kranach ber ältere genannt, doch ber röthliche Ton des Fleisches, der weichere Vortrag zeigen die Hand des Sohnes.

\* Nr. 114. A. Altdorfer. Der heil. Hieronymus in Berehrung vor einem Erucifir. Der Heilige, nach bem bekannten Holzschnitt des Dürer genommen, als Copie minder geistreich, doch von fleißiger Ausführung und grosser Kraft der Färbung. Besonders schön ist die Landschaft.

Nr. 115. Kleopha und ein in einem Buche lesenbes Mädchen. Zur obigen bem M. Schongauer beigemeffenen Folge gehörig.

\*Rr. 116. L. Kranach ber Aeltere. Die Erlösung von Tob und Teufel burch bas Verföhnungsblut Christi, ober burch ben neuen Bund. Von diesem Gegenstück von Nr. 112 gilt alles bei jenem Gefagte.

Nr. 117. L. Kranach der Aeltere. Ein alter Mann, von einem jungen Mädchen geliebkoft. Obgleich warm, flar und fräftig in der Farbe, doch, zumal in dem

Mädchen mit den übertrieben heraufgezogenen Augen, von widerlichem Eindruck.

Nr. 118. Hans Schoepfer. Das Bildniß bes hans Kaspar von Pienzenau zu Zinnberg und Praneburg, berzeit fürstlicher Pfleger zu Aibling. Mit dem H und einer Schöpffelle bezeichnet. Dieser mäßige Meister von Nördlingen zeigt in dem kühlen Hauptton den Charakter der schwäbischen Schule. Der bräunliche Fleischton ist schwer, die breite Behandlung geht schon ganz aus der Weise der alten Schule heraus.

Mr. 119 und 120. Brustbilder von Mann und Frau. Die Auffassung lebendig, der gelbe Localton des Fleisches flar. Die kleinliche Behandlung der hineingestrichelten Schatten, die schwachen Hände zeigen indeß den Urheber immer als einen untergeordneten Maler.

Nr. 121. Hans Burgkmair. Maria Darstellung im Tempel. Bez. H. B. 1512. Eine rohe Fabrikarbeit, vielleicht von Gesellen in seiner Werkstatt beschafft.

\* Nr. 122. Der heil. Georg und ein unbekannter Heiliger. In der Art wie Kulmbach genannt, doch meines Erachtens in den Charakteren, dem kühlen Ton und Beiwerk des Teppichs dem H. Burgkmair ungleich näher stehend, ja seiner selbst nicht unwerth.

Nr. 123. Der Papst Martin. Scheint mir viel von dem Maler der dem M. Schongauer beigemeffenen kolge zu haben.

Nr. 124. Maria mit dem Kinde auf dem Arm. Soldgrund. Die Benennung H. B. Grien scheint mir burchaus unhaltbar und das Bild von einem sehr mästigen Maler der italienischen Schule aus der zweiten

Hälfte bes funfzehnten Jahrhunderts herzurühren. Der Kopf bes Kindes ift in einem feltenen Grade verzeichnet

Nr. 125. Ein Vater mit sechs Söhnen. Recht lesbendig, doch etwas schwer im Ton. Die Bezeichnung in der Art wie Holbein ist nicht treffend, da Auffassung der Form und Costum die Zeit des ältern Franz Porbus, mithin etwa um 1570 zeigen.

\* Nr. 126. Maria mit dem Kinde, in einer gothischen Kapelle auf einem Throne sigend. Zwei Engel reichen Blumen bar. Auf einem Gefäß H.\*) HOLBON. 14. Die legten beiden Bahlen, welche der Katalog 99 gibt, find nicht recht deutlich. Dieses schöne Bilden ftimmt in allen Theilen fehr mit einem noch zu erwähnenden von Siegmund Holbein überein und beweift, wie nahe letterer feinem berühmteren Bruder in der Kunft fteht, der mir hier zum erften Male in fo kleinem Mafftabe und fo garter, miniaturartiger Bollenbung erscheint. Leiber haben bie Röpfe von warmem Ton gelitten. In den Formen berfelben, in den fchlanken Berhältniffen, in den Gemanbern von trefflicher Modellirung zeigt sich ein deutlicher, wahrscheinlich durch den Friedrich Berlen vermittelter Ginfluß der van Endschen Schule. Der Goldgrund ift lafirt und mit Roth punctirt. In den Eden des fehr scharf und fleißig gemachten gothischen Gestänges, welchem man auf Bilbern ber augsburgischen Schule fo oft begegnet, zwei Wappen.

Dr. 127. Sans Schäuffelin. Der heil. Onofrius,

<sup>\*)</sup> Dieses H befindet sich, wie ich aus sicherer Sand weiß, unter bem Namen.

in einem Buche lesenb; im hintergrunde von Jägern und hunden verfolgt. Eben so fräftig und saftig colorirt, wie das Gegenstück auf der Beste, aber auch eben so widrig.

Nr. 128. Die Bekehrung des Paulus vor Damascus, mit dem Jahre 1549 bezeichnet. Obgleich auch auherdem das gewöhnliche Zeichen der Kranachs, die geflügelte Schlange darauf befindlich, ist es doch für eine Arbeit des Sohnes zu schwach, vielmehr ein sehr geringes und sehr verwaschenes Machwerk der so fruchtbaren Kranach'schen Werkstatt.

Nr. 129. Die Grablegung Christi. Ebenfalls nicht vom älteren Kranach, fondern auch eine, nur etwas befere Gefellenarbeit.

Nr. 130. Unbefannt. Das Bruftbild des Malers Lautensack. Bezeichnet 1529. Schade, daß dieses ursprünglich gewiß gute Bild so sehr verdorben ist!

Nr. 131. Der todte Chriftus, von den Angehörigen beweint. Gegenftuck und Art von Nr. 129.

\*Nr. 132. Hans Burgkmair. Maria unter einem Baume süßend reicht bem Kinde eine Traube. Bezeichnet IOHS. BVRCKMAIR PINGEBAT. IN AVGVSTA VINDELICORVM. MDX. Weit daß schönste Cabinetbildchen, so mir je von diesem Meister vorgekommen, und höchst wichtig für die mehrseitige Kenntniß seines Talents. In dem ganzen Motiv, den Köpfen von lieblichem Ausdruck, den völligen Formen (nur der Leib des Kinzbes ist etwas zu dich), den seingeformten und anmuthig bewegten Händen zeigt sich ein Sinn für Schönheit, wie er mir sonst nie bei Burgkmair vorgekommen. Der

ganze Gebanke, wie insbesondere die Bewegung der linsken Hand der Maria sind eines Rasael nicht unwerth. Der zart bräunliche Ton des Fleisches, die warme, gesättigte Farbe der Gewänder, wie der sehr sein ausgesführten Landschaft erinnern dagegen in der ganzen Harmonie lebhaft an die Flügel des Genteraltars der Brüsder van Enck im Museum zu Berlin. Der Eindruck des Bildes ist in einem seltenen Grade befriedigend und er zeigt, zu welcher Zeit Burgkmair auf der Höhe seiner Kunst war.

Nr. 133. Hand Schäuffelin. Chriftus am Kreuze, Johannes und David zur Seite. Bezeichnet 1508. Ein schwaches, in der Farbe unscheinbares Bilb.

\* Nr. 134. Unbekannt. Der heil. Laurentius. In der Form des Kopfes und der ganzen Ausbildung erinnert dieses feine Bild sehr an die beste Zeit des Hans Balbung Grien.

Nr. 135. Gine Mutter mit feche Töchtern. Gegenftuck von Nr. 125 und von berfelben Art, doch fcmacher.

Nr. 136. Hans Grimmer. Bildniß eines Mannes mit rothem Bart. Mir ist dieser Meister neu, doch muß er, wenn gleich an sich von Verdienst, seinem Lehrer, dem Mathäus Grunewald, weit nachstehen. Besonders ist der rothe Ton etwas schwer.

Rr. 137. Ein heiliger Bifchof und Papft. Gegen-ftuck von Rr. 123 und von derfelben Art.

. Nr. 138. Hans Burgkmair. Die Vermählung Maria. Bezeichnet H. B. 1512. Gegenstück von Nr. 121. Doch etwas besser.

Rr. 139. Johannes der Evangelift. Bezeichnet 1510.

Der Kopf ist angegriffen, boch bas Ganze ist mir für Hand von Kulmbach, wofür es gilt, zu schwach und mehr in ber Weise ber geringeren Bilber bes Schäuffelin.

\* Nr. 140. Hans Grimmer. Das Bilbniß einer Frau. Gegenstück von Nr. 136. Doch viel vorzüglicher, in ber Auffassung fein und lebenbig, in der warmen Färbung klarer und im Vortrage fleißig verschmolzen.

Nächst diesen Bildern in der Moriskapelle ift die Sammlung im Landauerbrüderhause, welches fehr zweckmäßig jest zur hiesigen Runftgewerbschule eingerichtet worden ift, bei weitem die bedeutendfte\*). Diefelbe befteht aus Gemälben, welche zufolge eines Befehls des Königs Mar Joseph vom Jahre 1811 zur Gründung einer Gallerie in Nürnberg aus Schleißheim, Augsburg, Banreuth, Bamberg, aus ben Beständen ber Gallerien von Duffelborf, Manheim und Zweibrucken hierher gefendet und in Bereinigung mit ben noch aus den Zeiten ber Reichsstadt im Rathhause und andern öffentlichen Gebäuden befindlichen Gemälden auf der alten Reichsburg aufgestellt wurden, seit dem Jahre 1833, in welchem Dieselbe eine andere Bestimmung erhielt; aber größtentheils aus Mangel eines paffenden Raums den Augen bes Publikums entzogen blieben. Das jegige, aus zwei Salen und feche Cabineten bestehende Local ift erst neuerdings auf Rosten der Stadt erbaut worden und gereicht derselben als Beweis des Kunftsinns, worin sie

<sup>\*)</sup> Da bieselbe erft im Lauf bes Jahres 1840 aufgestellt worben, habe ich ben Abschnitt barüber erft auf meiner Reise im Jahre 1841 einschalten können.

bem erhabenen Beispiel bes Königs gefolgt ist, zu großer Ehre. Der rastlos für die Kunst in seiner Vaterstadt thätige Director Reindel hat hier die Nestauration, die Auswahl und die Ausstellung mit seiner gewöhnlichen Einsicht geleitet und einen sehr zweckmäßig abgesaßten Katalog herausgegeben, dessen Dronung und Numerirung ich in den nachfolgenden Vemerkungen über die wichtigsten der sich auf die ansehnliche Zahl von 311 belausenden Bilder gesolgt bin.

## Erfter Saal.

Frans Snyders (Nr. 2). Eine Schweinsjagd. Für bie Composition zu seinen guten, für die Meisterschaft und Klarheit der Malerei zu seinen besten Werken gehörig.

\*Theodor van Thulben (Nr. 12). Die Vermählung ber heiligen Katharina. Sin tüchtiges Werk aus ber Zeit, in welcher man in Auffassung und Färbung noch ben treuen Schüler bes Nubens wahrnimmt.

Van der Meulen (Nr. 16). Neiterei, welche einen Zug Bagagewagen überfällt, als unbekannt angegeben, scheint mir ein gutes Bilb aus der frühern Zeit dieses Meisters zu sein.

\* Frans Snyders (Nr. 17). Tobtes Wild in einer Landschaft. In Sorgfalt der Modellirung, Kraft und Klarheit der Farbe eins der besten mir bekannten Bilder des Meisters von ähnlichem Gegenstande.

Jodocus de Momper (Nr. 19). Ein fehr echtes und gutes Bildchen in seiner flüchtig phantastischen Weise.

Derfelbe (Nr. 21). Ein ähnliches, doch minder ge-

lungenes Bilb, hier muthmaflich bem I. van Artois beigemeffen.

\* Luca Carlivaris, genannt Ca. Zenobio (Nr. 23). Von diesem seltenen Maler soll eine große Ansicht des Markusplages nach dem Urtheile eines geübten Kenners herrühren, welche, bei großen Verdiensten für Canaletto, wofür es hier gilt, allerdings zu flau erscheint. Bilder, welche ich von ihm in Venedig gesehen, sind indess ebenfalls kräftiger im Ton.

Johann Heinrich Tischein der Jüngere (Nr. 29). Gine felsige Landschaft mit Kühen und Ziegen im Geschmack des Rosa di Tivoli ist ein besonders flares und fleißiges Bild.

\* Georg Jakobiz (Nr. 31). Ein Jäger mit Hunden. In der warmen Färbung feinem Lehrer Snyders übers legen, wenn schon minder lebendig und geistreich.

## 3meiter Saal.

Thomas Willebort (Nr. 38). Maria mit dem Kinde, welches den heiligen Franciscus liebkost. Die edeln Köpfe erinnern lebhaft an seinen Lehrer G. Seghers, dem er indeß in dem schweren Ton seiner Schatten nachsteht.

Rubens? (Nr. 39). Die buffertigen Sünder und andere heilige verehren die Maria mit dem Christuskinde. Dieses treffliche Schulbild, wovon ein anderes Exemplar in der Gallerie zu Kassel existir, hat leider in manchen Theilen sehr gelitten.

\* Albrecht Durer (Nr. 43 und 44). Karl ber Große im faiferlichen Drnat, überlebensgroße Figur, Kniestuck.

Im Charakter großartig, das Fleisch in feinem röthlichen Jon gehalten, der lange Bart meifterlich ausgeführt. Der Raifer Siegmund als Gegenstud. Das Impafto ift bier minder folide, fondern das mehr gelbliche Fleisch auf dem Rreibegrunde lafirt und die einzelnen Theile darauf gemalt. Bart und Saar zeigen auch hier gang bie Feinheit und Pracision von Durer. Die Driginalität diefer beiden Bilder ift nach meiner Meinung mit Unrecht öfter in Zweifel gezogen worden. Ebenso beruht die Behauptung, daß fie gang übermalt waren, auf einer oberflächlichen Besichtigung. Nach der genauesten Untersuchung habe ich mich überzeugt, daß die Kleischtheile und die Barte das jegige ungunftige Unsehen mehr burch fehr große Trockenheit und Versunkenheit, als durch Übermalungen haben. Ein einsichtiger Reffaurator murbe diese Bilder in einen gang guten Buftand feben konnen. Diefes im Jahre 1839 niedergefchriebene Urtheil ift durch die feitdem mit dem besten Erfolg geschehene Restauration bestätigt worden, sodaß Nürnberg jest an diesen Bilbern, zumal an dem Rarl's des Großen, Berke besigt, welche den Dürer auf der ganzen Sohe feiner Runft zeigen.

Joseph Bernet (Nr. 48). Gine Seeküste bei Sonnenuntergang spricht zwar in der Composition an, gehört aber sonst zu seinen decorationsmäßig ausgeführten Bildern.

\* Joachim von Sandrart (Nr. 65). Das berühmte Bild, welches das nach geschlossenem Exekutionsrezes des westphälischen Friedens den 25. September 1649 im Nathhaussaal gehaltene Festmahl darstellt. Mit vielem Geschick angeordnet, sodaß die Tafel sich in ihrer ganzen

Länge nach ber Tiefe verfürzt, und burch bie lebendigen Portraitfopfe, welche in einem warmen Ion meifterlich und breit gemalt find, fehr ansprechend. Bor allen ift bas Portrait bes zeichnenden Kunftlers zur Rechten im Vordergrunde gelungen. Bedenkt man, welchem langen und unfäglichen Jammer für Deutschland, wie auch insbefondere für Rurnberg jener Friede ein Ende machte, barf man wol glauben, daß diefes Fest von gangem Bergen gefeiert worden ift, und gewinnt an der fünftlerischen Vergegenwärtigung beffelben ein erhöhtes Intereffe. Aber auch für die Coftume und die noch aus dem Mittelalter stammende Sitte jener Zeit, Truthähne, Pfauen, Schwäne in den Federn auf die Tafel zu fegen, ist das Bild merkwürdig. Durch die vielen schwarzen Rleider, das Nachdunkeln von Sintergrund und Fugboben wird indeg die Haltung fehr gestört und ift der Gefammteindruck fehr dunkel. Überdem finden fich befonbers in ber Gegend von Sandrart's Portrait verwaschene Stellen. Es ift bezeichnet: Joachim Sandrart von Stockau Malte dieses im Jahr 1650. Auch die Namen der fammtlichen Gefandten find barauf gefchrieben. Bemerkenswerth ift, daß das Bild auf Bestellung des schwebischen Generalissimus, Pfalzgrafen Carl Guftav, bestellt, bem Runftler mit 2000 rheinischen Gulben und einer, 200 Dukaten schweren, golbenen Rette bezahlt und von ber Krone Schweden der Stadt Nurnberg verehrt morden ift, welche es bis zum Jahre 1809 im kleinen Saale des Rathhauses hatte aufstellen laffen.

\* Jan Wildens (Nr. 68). Gine hirschjagd in maldiger Gegend. In der geistreichen Composition, der mei-

sterlichen, breiten Behandlung erkennt man ben Schüler des Rubens und den Lehrer des Artois.

Jan van Keffel (Nr. 69). Bruftbild ber Maria von einem Blumenkranze umgeben. Er ist hier ausnahms- weise bem D. Seghers sehr nahe gekommen, sodaß er ihm fast nur in ber größern Buntheit nachsteht.

Alexander Abrieanssen (Nr. 75). Für diesen Meister möchte ich wegen der Art der flaren und breiten Behandlung ein stattliches Frühstück halten, welches hier bem Heba beigemessen wird.

\*Georg Pens (Nr. 77). Das Bildniß des öfterreischischen Generals Sebald Schirmer's, eines Nürnbergers, im Harnisch, sigend und fast ganz von vorn genommen. Der Kopf gehört in Zeichnung und Modellirung, ganz besonders aber in der Kraft und Wärme der Farbe, zu den schönsten dieses trefflichen Meisters, welcher die Treue und Ausführlichkeit seines ersten Lehrers Dürer mit der größeren und edleren Auffassung seines zweiten Lehrers Nafael glücklich zu vereinigen wußte. Auch die Hände, von denen die rechte auf dem Helm neben ihm ruht, sind sehr gut gezeichnet und gestellt, nur die Beine machen sich etwas steif und geschmacklos. In einigen Theis len beschädigt.

Albrecht Dürer (Nr. 81 und 82). Johannes der Evangelist und der Apostel Petrus, der Apostel Paulus und der Evangelist Lukas. Es ist in der That undegreissich, wie so Manche diese Bilder für Driginale von Dürer haben halten können, denn abgesehen davon, daß man historisch weiß, wie die Driginale von der Stadt Nürnberg an den Churfürsten Maximilian von Baiern

im Sahre 1627 abgetreten worden sind und sich jest in der Pinakothek zu München besinden, tragen die hiesigen, in dem schweren, trüben Ton der Farben, der schlechten Modellirung, dem schwachen Impasio, besonders der Hände, der abgeglätteten Vertreibung, der geringen Ausstührung des Haars im Einzelnen, alle Kennzeichen der Copie an sich. Unter den verschiedenen Malern, welche sich mit Copiren Dürer'scher Werke im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert abgegeben, dürsten diese am ersten von Georg Fischer herrühren, von dem sich ein großes Bild, die 12 Apostel, in der Gallerie zu Schleiß-heim besinder\*).

Garofald (Nr. 85). Der heilige Martin. Ein echtes, doch in Ausbruck und Karbe etwas schwaches Bild.

Bernardo Strozzi (Nr. 86). Dafür halte ich einen, in der Farbe ziegelrothen, im Charafter derben Apostel, der hier für Preti gilt.

\* Hans Burgkmair (Nr. 94). Eins der feltenen Bilber, worin er als Maler von Vorgängen aus dem häuslichen Leben erscheint. Eine mit einem kleinen Kinde, welches mit einer Frucht spielt, am Fenster sißende Mutzter betrachtet einen größeren, sich über eine Seisenblase freuenden Knaben. Neben ihm eine sehr gelungene Kage, auf dem Nande des Tisches ein Stiegliß, auf einer Bank ein Gefäß mit Blumen. Die Frau zeichnet sich durch eine schöne Gesichtsbildung und durch die anmuthig bewegten und wohlgezeichneten Hände, das Ganze durch

<sup>\*)</sup> In bem Katalog von Reindel wird bieser Maler wirklich als Urheber bersetben angegeben.

ein bei diesem Meister sehr seltenes Hellbunkel aus. Mit bem Jahre 1541 bezeichnet, hier Hans Dibenburg genannt.

\* Jan Wilbens (Nr. 95). Eine Reiherbaize in einer waldigen Gegend. Das würdige Gegenstück von Nr. 68.

Peter Breughel der Jüngere (Nr. 97). Die Predigt bes Johannes in der Wüste. Der schwerbraune Fleischston, die Art der Blätterung lassen mich dieses reiche und hübsche Bild, welches hier für Peter Breughel dem Alsten gegeben wird, dem Sohne beimessen.

#### Erftes Cabinet.

A. Zeller (Nr. 4). Ein Schulmeister, ber einigen Bauern die Zeitung vorliest. Dieser mir neue Meister aus der zweiten Hälfte des vorigen Sahrhunderts zeigt sich hier als ein Mann, der an Fteiß den besten Malern solcher Gegenstände in unseren Tagen gleichsommt, die meisten aber an Kraft und Klarheit der Farbe übertrifft.

Daniel Hien (Nr. 7). Ein todter Hafe. Durch bie flare und weiche Malerei ausgezeichnet.

\* Michael Mirevelbt (Nr. 8). Ein männliches Bilbe niß. In der Wahrheit, wie in der Klarheit des Locale tons zu seinen besten Arbeiten gehörig.

Johann Heinrich Noos (Nr. 9). Das Bilbnif eines Kriegers. Sehr wahr und lebendig aufgefaßt und tüchtig in allen Theilen durchgeführt. Nur der Fleischton zu roth und zu hart.

Wagenbauer (Nr. 14 und 15). Zwei Biehftucke,

welche indeß zu den etwas geleckten und flauen Bilbern von ihm gehören.

\*Eglon van ber Neer (Nr. 17). Das Bilbniß einer Königin, wol ber Maria, Gemahlin König Wilhelm's III. von England. Im Silberton mit einer Zartheit wie Kaspar Netscher vollendet.

Vindeboom (Nr. 19). Johannes predigt in der Bufte. Ein mäßiges Bild in seinem ziegligen Ton.

Peter Breughel ber Alte (Nr. 20). Der Kindermord in einer Winterlandschaft. Sehr lebendig in den Mostiven und klar in der Farbe.

Peter Snagers (Nr. 21). Gefecht zwischen Reiterei und Fußvolk. Wie meist geistreich behandelt, aber etwas bunt.

## 3 meites Cabinet.

Bernardo Bellotti genannt Canaletto (Nr. 24 und 25). Unfichten des Markusplages und des Dogenpalastes, echte, doch etwas breit behandelte Bilder dieses fruchtbaren Meisters.

\*Johann Kupesky (Nr. 26). Das Bruftbild eines bärtigen Alten. In der Kraft des warmen, harmonischen Tons, der fleißig verschmolzenen Ausführung zu seinen besten Bilbern gehörig.

Pieter van Bloemen (Nr. 36 und 39). Ein Lager und ein Gefecht sind für diefen mäßigen Meister besonders warm im Ton, besonders fleißig in der Ausführung.

Wilhelm von Bemmel (Nr. 43). Eine Landschaft

mit Ruinen. Vorzüglich fleißig im fühlen Ton burch= geführt.

Derfelbe (Nr. 44). Eine Lanbschaft von ähnlichem Charakter bei Sonnenuntergang ist in Wärme, Frische und Klarheit eins der besten mir von ihm bekannten Bilder. Beide Gegenstücke sind sehr gelungen von Heinrich Noos staffirt.

# Drittes Cabinet.

Joseph Bernet (Nr. 47). Seeftuck bei Mondschein. Bu feinen falten, bunten und dekorationsmäßigen Bilbern gehörig.

\* Johann Gottlieb Glauber (Nr. 48). Für diefen Meister bin ich geneigt eine schöne, Kaspar Poussin genannte, Landschaft zu halten.

Droogssoot (Nr. 49). Die Plünderung eines Dorfes. Mit seinem Monogromm und 1656 bezeichnet. Besonders reich und flar.

Pietro Testa (Nr. 51). Die heilige Bibiana, welche vor dem Consul ihre Unschuld durch die Feuerprobe beweist. Ein für ihn in der Composition gutes Bild, in der Farbe, wie immer, schwer und trübe.

\* Lieve Verschuur (Nr. 52). Eine Seestadt mit mehren Schiffen. Dieses mit dem Namen des wenig bekannten Meisters bezeichnete Bilb zeigt denselben als einen trefflichen, in Kraft, Klarheit und Hellbunkel dem van de Capella nahe kommenden Maler.

Jafob Moreels (Nr. 55). Früchte in einer Schale.

In der Ausführung den de Heems verwandt, nur minber harmonisch.

San van Huchtenburgh (Nr. 56). Eine Jagdgefellschaft. Ein fleißiges klares, doch etwas buntes Bilb.

\* Johann Holzmann (Nr. 58). Ein Gaftmahl in einem Garten. Dieser aus Köln gebürtige Maler erscheint hier von glücklicher und launiger Erfindung und sehr geschicktem Pinsel. Er erinnert in Etwas an ähnsliche Gegenstände von Jan Baptista Weenir.

\* Niclaas Berchem (Nr. 59). Italienische Landschaft mit reicher Staffage, mit dem Namen des Künstlers bezeichnet. In Composition und Eleganz des Vortrags sehr vortrefflich, nur etwas dunkel in der Farbe.

Willem Klaas Heda (Nr. 62). Ein Frühstück. Mit dem Namen des Meisters. Breit und meisterlich behandelt.

\*Pieter be Hooghe (Nr. 63). In einem Zimmer unterhält sich eine stehende Frau mit einem sißenden Ofsizier; zur Nechten ein Mann am offenen Fenster, durch welches ein sehr warmes Licht in das Zimmer fällt. Zur Linken in einem zweiten Zimmer eine Frau mit Nähen beschäftigt in hellem Sonnenlichte. Bezeichnet P. D. HOOCH. Mit dem diesem Künstler eigenthümlichen Zauber der Beleuchtung vereinigt dieses Meisterzwerk lebendigere, im Charafter und Humor dem Jan Steen verwandte Köpfe und eine ungleich sleisigere Ausführung aller Theile, als ich auf irgend einem andern Bilbe von ihm angetroffen habe.

# Viertes Cabinet.

(Im obern Stock.)

\*Franz Werner Tamm (Nr. 66). Ein Fruchtstück. In Anordnung, wie in der sichern und breiten Behandlung eins feiner schönsten Bilber.

\*Chriffoph Paubig (Nr. 67). Das Bilbniß eines bärtigen Mannes. Obgleich dieser Meister schwächer in der Farbe, als sein Lehrer Nembrandt, so ist dieses Bilb in Zartheit der Abtönung, in Harmonie des Hellbunkels doch ein wahres Meisterstück.

\*Abrian van der Velde (Nr. 80). In einer Porzellanschüffel Trauben, daneben Kürdiß, Feldhühner, Schnepfen und kleine Vögel. Mit dem Namen des Meisters. Dieses Bild ist ein neuer Beweis der Vielsseitigkeit dieses trefslichen Malers. Es steht in Schönheit der Anordnung, Feinheit des Tons und der Durchbildung keinem der Maler nach, welche sich fast ausschließlich mit Gegenständen dieser Art befast haben.

Roland Savery (Nr. 88). Der babylonische Thurmbau. Dieses kleine Bild gehört zu seinen seinsten und fleißigsten Arbeiten. Im Ion ist es ungewöhnlich kalt.

Dietrich (Nr. 90). Eine Anbetung der Hirten, worin er den Nembrandt nachgeahmt, ist ebenso weit hinter diesem Vorbilde zurückgeblieben, als das Gegenstück (Nr. 91), die Flucht nach Aegypten, eine Nachahmung des Elzheimer, diesem Meister an Wahrheit der Lichtwirkung des Mondes nahe kommt.

\* Johann Heinrich Noos (Nr. 93). Ein Kalb, welsches neben einem Baumstamme hervorsieht, ift von einer

Wahrheit und Lebendigkeit, von einem Impasto und eisner Meisterlichkeit ber Behandlung, welche des Potter würdig wäre.

Jan Miel (Nr. 105 und 106). Zwei Vorgänge aus dem ehelichen Leben sind zwar etwas roth im Ton, doch sonst von gutem Effect.

# Fünftes Cabinet.

Theobald Michaud (Nr. 110). Eine Landschaft mit zeicher Staffage. In seinem flauen Ton, doch gut componirt und fleißig ausgeführt.

Jan Stradanus (Nr. 114). Der Tod besucht eine Familie. Lebendig und fleißig. Dieser Meister kommt außer Rtalien selten vor.

\*Gobefron Schalken (Nr. 117). Eine alte Frau im Pelz liest bei einer Lampe. Obwol gegen ähnliche Gegenstände von seinem Meister Gerard Dow von etwas schwerem, zieglichtem Ton, gehört es übrigens zu seinen feinen Arbeiten.

Kaspar Netscher (Nr. 118). Das Brustbild eines jungen Mannes; lebendig und zart.

Peter Breughel der Alte (Nr. 119). Gine Kirch= weih. Scheint mir eher von Vinckeboom.

Zwei Schlachtstücke (Nr. 121 und 125), welche hier als unbekannt gegeben worden, scheinen mir Bilder in ber bunkeln Manier bes Jan Huchtenburgh zu sein.

Sebastian Brancks (Nr. 122). Ein Marktplat mit einem Kanal und eine Strafe (Nr. 123). Gute und fleißige Bilber desselben.

Jan Breughel. Blumen in einer Base (Nr. 124). Scheint mir eher aus der frühen und fleißigen Zeit seis nes Schülers, des Daniel Seghers.

Ein hier unter Mr. 127 als unbekannt gegebenes Scharmügel zwischen beutscher und ungarischer Reiterei ist sicher von P. Verbeeck, von dem das Museum zu Berlin ein bezeichnetes Bild besitht\*).

Jan van Goyen (Nr. 128). Ein Wirthshaus, vor dem auf einer Brücke viele Personen. Ein echtes Bild, doch in seiner braunen Manier.

Zwei als unbekannt aufgeführte Landschaften rühren wol gewiß von Anton Mirou her und sind recht artige Arbeiten von ihm.

J. v. Gerard (Nr. 143). Krankenstube mit einem Geistlichen. Dieses Bildchen verdient wegen des Naturgefühls und der feinen Durchführung erwähnt zu werden.

Jan David de Heem (Nr. 146). Zwei Schilbkröten am Ufer des Meeres in Lebensgröße. Sehr gut gemacht, doch mir ganz neue Form dieses berühmten Blumen = und Früchtemalers.

Kymli (Nr. 147 und 148). Die Bilbniffe von Mann und Frau im Alter zeigen diesen mir bisher unsbekannten Maler als einen sehr geschickten Nachfolger des Denner.

Godefron Schalken (Nr. 154). Die büßende Magbalena bei Nacht, von Lampe und himmlischem Lichtstrahl beleuchtet, gehört zu dessen sehr vollendeten, aber auch sehr gekünstelten Arbeiten.

<sup>\*)</sup> Rr. 482 ber II. Abtheil.

\* Dietrich (Nr. 155). Felfengegend mit einem See und einer Klaufe im Borgrunde. Im Geschmack des Everdingen glücklich componirt und ihm auch, seltenerweise, an Kraft der Färbung nahe.

# Sech stes Cabinet. (Altbeutsche Schule.)

Heinr. Albegrever (Nr. 156 und 157). Jonas, von dem Wallfisch ausgeworfen und im Vorgrunde ausgespien, und Männer in einer Feuerpfanne sind sehr dunkle Bilder, welche in den manierirten Formen und Stellungen an hemessen erinnern und dessen spätester, mindeft glücklicher Zeit angehören möchten.

Eine sich erstechende Lucretia (Nr. 158) von sehr glatter Malerei, gilt hier ebenfalls für Albegrever, scheint mir aber gleichfalls von einem der zahlreichen, geschickten Niederländer, welche nach dem Borgange des Mabuse italienische Kunst nachgeahmt haben.

\* Hans Holbein der Tüngere (Nr. 159). Ein weibliches Bildniß, für das der Katharina von Bora gehalten, ist in den Gesichtszügen von den beglaubigten Bildern derselben von Lucas Kranach ganz verschieden, auch
zufolge der Tracht sicher nach dem Jahre 1550 gemalt
und wol gewiß ein schönes Bild des Anthonis Moro.
Leider sind die Fleischtheile etwas angegriffen und der
Grund übermalt.

Michael Wohlgemuth (Nr. 160 und 161). Die Beiligen Magdalena, Lucia, Damianus und Cosmas, zur Altarstaffel der Bilder in der Morigkapelle gehörig, sind sehr mäßige Arbeiten eines Schülers, woran die Behandlungsweise recht deutlich zu beobachten ist. Die Fleischtheile sind mit dem blühenden Localton angemalt und Schatten und Lichter mager darauf schraffirt.

\*Albrecht Dürer (Nr. 163). Herfules schießt nach ben Harppen, der Hintergrund eine reiche Landschaft. Mit dem Monogramm und 1500 bezeichnet. Diese geistreiche Composition, worauf die Harppen ähnlich wie in den berühmten, durch die Steinzeichnungen von Stripner allgemein bekannten Nandzeichnungen gebildet sind, geshört zu den wenigen Beispielen von in Leimfarben auf seine Leinwand ausgeführten Bilbern, welche ich von Dürer kenne. Leiber ist es durch einen Mastyrstrniß sehr verdunkelt und auch sonst durch Retouchen hart mitgenommen. Es befand sich früher in der Gallerie zu Schleißheim.

\* Hans Schäuffelin (Nr. 164). Die Aufschrift: "Johannes Scheifelin pinxit M. D. XV." und das Moenogramm des Künstlers trägt ein sehr steißiges Studium im Kleinen zu einem großen, von Schäuffelin im Rathehause zu Nördlingen ausgeführten Bilbe, welches die verschiedenen Borgänge der Geschichte der Judith in dem Rittercostum der Zeit und mit Kanonen geistreich und lebendig darstellt. Besonders gelungen sind die Juden, wie sie über die schlasenden Affrer herfallen, sowie die reiche Landschaft, worin Alles vorgeht. Seltenerweise für Schäuffelin ist das Bild auf Leinwand mit Bolusgrund gemalt, wodurch die meisten Farben etwas sehr Dunkles haben. Das Fleisch ist von einem, mir bei ihm

neuen, ziegelichten Ton. Aus ber fürstlich Ballerftein'= schen Sammlung.

Hans Holbein ber Aeltere (Nr. 165 und 169). Das Marthrium ber Apostel Johannes und Matthias, zwei Bilber aus ber obigen sonst in der Gallerie von Schleißheim besindlichen Folge, welche zwar die große Energie dieses Meisters im Ausbruck der Affecte und in der Kraft und Sättigung der Farbe nicht verleugnen, aber doch zu den slüchtigeren und handwerksmäßigen, in den Henkern zu stark carifirten Arbeiten von ihm gehören, und in allen Theilen mit Schrafstrungen vorgezeichnet sind.

\* Hans von Kulmbach (Nr. 166 und 167). Die Heiligen Cosmas und Damianus. Obwol in Auffassung und Färbung ganz in der Weise seines Lehrers, des A. Dürer, zeigen sie doch in den Charakteren, in den längeren Verhältnissen, in dem reineren Geschmack des Gefältes eine andere und sehr ausgezeichnete Eigenthümlicheteit und gehören mit dem Altar in der Sebalduskirchezu seinen vorzüglichsten Werken.

\*Lucas Kranach der Aeltere (Nr. 168). Benus und Amor. Bor den meisten Bilbern dieser Art, welche von Kranach vorkommen, zeichnet es sich durch eine bessere Zeichnung, eblere Formen und eine feinere Modellirung sehr vortheilhaft aus.

\* Derfelbe (Nr. 170). Die Portraits Friedrich's des Weisen, Johann des Bekenners und Johann Friedrich's, Churfürsten zu Sachsen. Echte und gute Bilder des Meisters.

<sup>\*</sup> Hans von Kulmbach (Nr. 172, 180 und 186).

Die heilige Barbara, ber englische Gruß und bie Geburt' Christi sind echte aber mäßige Arbeiten von ihm.

\* Michael Wohlgemuth (Nr. 173). Der heil. Beit treibt einen Teufel aus. Zum Altar in der Morigkapelle gehörig. Lebendig in den Köpfen, klar in der Farbe und von einem seiner besseren Schüler ausgeführt.

\* Hans Burgkmair (Nr. 175). Die Anbetung der Hirten. In dem feinen Profil der Maria und ihren ershobenen Händen ift die mütterliche Freude sehr schön und edel ausgesprochen. Leider ist das Kind verwaschen. Das Ganze ist in einer fühlen und dunkeln Stimmung geshalten, der Himmel der Landschaft hellgrünlich.

\*Michael Wohlgemuth (Nr. 177). Der heil. Beit wird durch heidnische Priester zur Abgötterei aufgesodert. Zu dem obigen Altar gehörig, doch trüber in der Färbung und mit R. F. bezeichnet, welche Buchstaben sich wol ohne Zweisel auf den Schüler, welcher diesen Flüget gemalt hat, beziehen. Die schon oben erwähnte Jahrzahl 1487 in den Charafteren der Zeit ist wichtig, weil sich daraus die Zeit des ganzen Altars bestimmen läßt.

\*Albrecht Altdorfer (Nr. 179). Die Kreuzigung Christi, mit dem Monogramm des Künstlers und 1506 bezeichnet. Ein sehr vorzügliches Werk dieses so vielseitigen und ungleichen Meisters, welches in einem seltenen Grade von dem Geiste des Dürer durchdrungen ist. Die Composition ist schön, der Ausdruck der Affecte ergreifend und edel, die Zeichnung sein, die Fleischfarbe glübend, das Ganze ungemein klar, die Aussührung vorminiaturartiger Sorgsalt.

Lucas Kranach der Aeltere (Dr. 181 und 182). Die

Bildniffe Luther's (mit 1533 bezeichnet) und Melanch= thon's.

Unbekannt (Nr. 183). Ein mannliches Bildniß. Scheint mir eine flüchtige und etwas verwaschene, aber sehr zarte Arbeit des Christoph Amberger.

\* Hans Holbein ber Aeltere (Mr. 184). Die mit bem Kinde thronende Maria, über deren Haupt zwei Engel eine goldene Krone, ein britter einen Tragbimmel hält. Auf bem golbenen Grunde find in den Ecken noch andere Engel mit Lafurfarben fo angegeben, daß in den Lichtern bas Gold benust ift. Auch der Thron und bas Fußtiffen find ähnlich mit Braun auf Gold lafirt. Auf ber Einlage eines Buches lieft man: S. HOLBEIN. I. Rach diefer Aufschrift möchte ich bas Bilben fur Siegmund Holbein halten, und es scheint mir wichtig, weil es meines Wiffens bas einzige bezeichnete Werk biefes Meisters ift, welcher bekanntlich ein Bruder Sans Solbein des Aelteren gewesen ift. Er zeigt auch zu jenem in allen Theilen eine große Bermandtschaft. Die Ropfe find, wie bei ihm in feinen heiligen Personen, fein und ebel, die Farben von ähnlicher Rraft, Warme, Rlarheit und Sättigung, die trefflichen Falten der Gewänder flie-Kender, das ganze Ansehen minder alterthümlich.

\* Hans Holbein der Jungere (Nr. 185). Ein weibliches Bildniß von feiner Art. Ift wol sicher ein Werk
bes François Clouet, genannt Janet, welcher in einer
bem Holbein verwandten, obwol minder gefühlten und
durchgebildeten Weise an den Höfen der Könige Heinrich II., Franz III. und Karl IX. arbeitete. Es dürste
eine Dame des damaligen französischen Hoses vorstellen.

\*Albrecht Altdorfer (Nr. 187). Landschaft mit Nasbelholz und gebirgiger Ferne. In diesem trefflichen Bildem ist das Gefühl so gemüthlich, die Ausführung so liebevoll, wie man solches später bei Elzheimer wiederfindet. Altdorfer erscheint hier als der älteste deutsche Landschaftsmaler und thut es seinem niederländischen Zeitzenossen, dem Joachim Patenier, in der Wahrheit der Form, wie in der Frische und Saftigkeit des Grüns weit zuvor.

Unbekannt (Dr. 189). Ein Bild, beffen zwei, durch eine Goldleifte getrennte Abtheilungen den Frühling und den Winter auf eine fehr eigenthumliche Beife barftellen. Auf der einen sieht man in einer schönen, reichen Landschaft mit Burgen, Waffer und Blumen einen Ritter und eine Dame im Coftum des funfzehnten Sahrhunberts, welche, auf einer Rasenbank figend, sich traulich unterhalten. Vorn an einem Baffer zwei nachte fpielende Kinder. Die andere zeigt in einer öben Winterlandschaft, worin Alles gefroren, die Bäume fahl, einer zerbrochen, Die Häufer eingefallen find, einen gräßlich abgezehrten Leichnam. Ich bin geneigt, dieses fehr ausgeführte, offenbar einem Meister aus ber Schule ber van End angeborige Bild bem Gerard van der Meere beizumeffen, ba es in manchen Theilen, befonders in der Landschaft, mit deffen beglaubigtem Werke in der Rirche St. Bavo au Gent übereinstimmt.

Bier Glasgemälde von Christoph Maurer (Nr. 190 a und b; 191 a und b) find gute Beispiele für die große Ausbildung der Glasmalerei in kleinerem Maßstabe,

welche dieselbe noch in der zweiten Halfte des sechzehnten Sahrhunderts in der Schweiz erlebte.

In dem Vorraum der ehemaligen Kapelle des Stiftes befindet sich das letzte mit dem Jahre 1532 bezeichnete Werk des Peter Vischer, ein den Bogen abschießender Apollo in Bronze. Diese Statue von sehr lebendigem Motiv ist insofern wichtig, als sie zeigt, daß dieser Künstler sich in seiner letzten Zeit entschieden der Nachahmung der Antike ergeben hat. Die schöne Ersindung des etwas niedrigen Piedestals, an dessen Ecken vier Kinder auf Delphinen, welche an den Seiten von vier Masken verbunden werden, rührt gewiß ebenfalls von ihm her. Die Ausführung aber ist verhältnismäßig roh.

Die mit der Jahrzahl 1507 bezeichnete Kapelle felbst ift von glücklichen Verhältniffen. Die von zwei schraubenartig gewundenen Saulen getragenen Gewölbe haben, wie die gothischen Kirchen in England aus dieser Zeit, die herabhängende Berlängerung der Gewölbrippen. Sie bient gegenwärtig zur Aufbewahrung von einigen merkwürdigen Sculpturen. Weit bas wichtigste Werk ift eine, vormals in der Frauenkirche befindliche, etwa sieben Kuß hohe und feche Fuß breite Holztafel mit vielen in Sautrelief ausgeführten Schniswerken von einem Meister, welcher in der zweiten Salfte des funfzehnten Sahrhunberts geblüht haben muß und in Anordnung und Ausführung fo viel Styl, in Motiven und Ausbruck fo viel Beift und Gefühl zeigt, daß ich ihn unbedingt dem et= was späteren Beit Stoß vorziehen muß, ja nicht anstehen kann, es als plastisches Werk bem berühmten Bilde bes Dürer, der Dreieinigkeit mit allen Beiligen in der kai220

ferlichen Gallerie zu Wien gleich zu achten. Da die Vorstellungen in ihrer Gesammtheit überbem fehr mertwürdig find, kann ich mir nicht verfagen, etwas näher darauf einzugehen. Die Mitte wird von einem Rosen-Franz umgeben, innerhalb beffen oben Gott Bater, rechts von ihm Maria mit bem Kinde, links drei Engel zu feben find. Gine zweite Reihe enthält Mofes, David, Johannes den Täufer, Petrus, Paulus, Lufas und noch zwei andere Beilige. Unter ben Figuren ber folgenden Reihe erkennt man Johannes den Evangelisten, Laurentius, hieronymus, Augustinus und Sebald. Die vierte Reihe stellt Unna und Maria mit dem Kinde auf dem Arme, Katharina, Barbara, Magdalena, Helena und noch eine Seilige bar. Ueber bem Rosenkrang befindet fich eine Reihe von zwölf anderen Beiligen, barunter Chriftoph, Georg, Subert; unter bem Rofenfrang bas jungfte Bericht. Chriftus mit ausgebreiteten Armen, gu ben Seiten Maria und Johannes find wie gewöhnlich, neu und ichon aber ber Bedanke, bag auf der Seite ber Seligen Gott Bater, Abam und Eva, als bie Urheber der durch Chriffus verfohnten Erbfunde, im Simmel empfängt. Sowol hier, als auf der Seite der Solle, wo einige Tobfunden gräßlich bestraft werden, sind bie fühn und glücklich erfundenen Motive, wie das Verftand niß der nackten Theile mahrhaft bewundernswerth. Das Bange wird unten und zu beiden Seiten von kleiner quadratischen Feldern eingefaßt, welche die Sauptmomente ber heiligen Schrift von Erschaffung ber Welt bis zun jungsten Gericht enthalten und mit diefen gleichsam der historischen Rahmen jener größeren symbolischen Bor

stellungen bilben. Die untere Seite enthält: die Erschaffung ber Eva, ben Gundenfall, die Bertreibung aus dem Paradiese, den Todschlag des Kain, die Opferung bes Isaak, wobei ber schmerzliche Ausbruck im Abraham fehr edel, Mofes, welcher die Tafeln des Gefetes empfängt; die rechte Seite Joachim und Anna an der golbenen Pforte, Maria Darftellung im Tempel, die Beimsuchung, die Geburt Chrifti, die Unbetung der Ronige, die Darftellung im Tempel, ben Palmfonntag, bas Abendmahl, Chriftus am Delberge; die linke Seite endlich: Christi Verrath, Pilatus, welcher die Bande wascht, bie Beifelung, ben Ecce Somo, die Dornenkrönung, ben Abschied von der Maria, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Die originellen und fconen Compositionen sind meist den Anfoderungen der Bildnerei gemäß glücklich vereinfacht, die Figuren auf höchstens zwei Plane vertheilt und die auf dem zweiten jederzeit fehr flach gehalten. Die Verhältniffe sind schlank, die Röpfe sehr individuell, mannigfaltig und edel, die Hände befonders gut gezeichnet und bewegt, die Motive und Gewänder glücklich, die einzelnen Brüche zwar scharf, aber keineswegs überladen, bauschig und wulftig, die Ausführung aller Theile gleichmäßig fleißig. Ursprünglich find diese Reliefs bemalt gewesen, in welchem Zustande sie, wenn die Bemalung an Sorgfalt der Bildnerei entsprochen, wie es fehr wahrscheinlich ift, einen sehr reichen und heiteren Eindruck gemacht haben muffen. Bei der großen Dislichkeit, die verdorbene Malerei wieder zu Danke herzu= stellen, ift die Auskunft, welche der Director Reindel getroffen, die Figuren bronziren, ben Grund aber vergolben zu laffen, gewiß fehr glücklich zu nennen.

Nächstdem ist die klein lebensgroße, in Holz geschniste Statue der Maria zu nennen, welche ohne Zweisel als Gegenstück zu einem Johannes zu den Küßen eines Erucisires gestanden hat. Obgleich die Stuse der künstlerischen Ausbildung sicher auf die Zeit des A. Dürer weist, sind darin doch so manche, den meisten gleichzeitigen Kunstwerken Nürnbergs eigene Mängel sehr glücklich vermieden. Der Kopf ist von großer Feinheit der Theile, und von jener zu reichlichen Ausladung des Ovals keine Spur vorhanden, die Figur sehr schlank, das Gefälte wahr und stylgemäß und ohne alle Störung durch jene willkürlichen Brüche; die sehr glücklich zusammengelegten Hände endlich sind von seltener Zierlichkeit\*).

Auch ein bemaltes Crucifir, von einem Rosenkranz umgeben, umher Engel mit den Marterwerkzeugen, ist ein reiches, wohlangeordnetes Werk, obschon von untergeordneterem Kunstwerth.

Sehr zweckmäßig ist hier das sehr wohl erhaltene Modell der Statue des Albrecht Dürer von Rauch aufgestellt.

Bevor ich die Kapelle verlasse, bemerke ich noch, daß hier sich bereinst das Hauptwerk des A. Dürer, die Berechrung ber Dreieinigkeit, befand, welche jest eine der

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat herr Director Reindel diese Statue formen lassen, sodaß sie verdientermaßen auch in größerem Kreise verbreitet werden kann.

Hauptzierden der faiferlichen Gallerie im Belvedere zu Wien bilbet.

Ein anderer Raum enthält die Gypsabguffe der aeginetischen Statuen. Auch sonst fehlt es der Anstalt nicht
an werthvollen Abguffen antiker Sculpturen, doch erwähne ich hier lieber die Abguffe der vier Reliefs aus
der Legende des heiligen Sebald vom Grabmal desselben,
indem man erst daran deren außerordentliches Berdienst
ganz würdigen kann. Auch die Abguffe der sechs kleinen,
eben so viele Freuden der Maria darstellenden Nunde,
welche den englischen Gruß des Beit Stoß in der Lorenzkirche umgeben, aber in der großen Höhe kaum zu sehen
sind, zeigen sich hier als wohlangeordnete, sehr lebendige
Arbeiten im Kunstzuschnitt des A. Dürer.

Den 23ten. Schon zeitig habe ich mich heut bei dem so freundlichen und dienstfertigen Küster von St. Sebald eingefunden, um diese merkwürdige Kirche mit allen ihren Kunstwerken recht genau zu betrachten. Leute von diesen Eigenschaften gehören hier indeß nicht zu den Ausnahmen, sondern überall sindet man eine Gutmüthigkeit, ein natürliches Wohlwollen, eine einfache und verständige Sinnesweise, welche dem günstigen Ruf der alten Nürnberger noch immer entsprechen und machen, daß es einem auch in geselliger Beziehung hier recht von Herzen wohl wird.

Die Vorderseite der Kirche mit zwei Thürmen, in beren Mitte ein halbrunder Vorbau, hat in dieser Beziehung, wie auch in der Bauart, viel Aehnlichkeit mit der Façade des bamberger Doms. So enthält jener Vorbau auch eine Krypta, welche nach der Form der

Säulen noch bem zwölften Sahrhundert angehören und aus der Zeit der alten Peterekapelle herrühren mag. Der Bau der Kapelle darüber, welche nach der Familie, fo fie geftiftet, die Löffelholgische heißt, durfte nach den gothifchen Genftern erft gur Beit ber Thurme, alfo im vierzehnten Jahrhundert, gebaut fein. Die beiden Thuren ju ben Seiten bes Borbaues zeigen bagegen bie fpatefte Form ber romanischen Bauart und möchten aus ber erften Balfte bes dreizehnten Sahrhunderts fein. Bon ben fich über diese Thuren erhebenden Thurmen ift der fudliche im Jahr 1300, der nördliche im Jahr 1345 angefangen worden. Beide find von vierediger Form und fteigen in drei Stockwerken empor. Ein etwas verjungter Auffat von berselben Form und die achtseitigen Spigen find wol erst im Jahre 1482 hinzugefügt morden. Aus der Zeit jener beiden Thuren ruhren auch die drei Schiffe her, von denen das mittlere doppelt fo hoch ist als die Seitenschiffe. Die Säulen mit ben Capitellen, die Gesimse und die bis auf Weniges zugemauerten Fenfter des dadurch etwas dunkeln Mittelschiffes haben noch die Formen der romanischen Bauweise. Dagegen sind die Gewölbe, die fünf Bogen, welche auf jeder Seite bie Saulen verbinden, gothisch in ber fruheren Form. Die gothischen Fenfter ber Seitenschiffe icheinen erft fpater ihre jegige breite Form erhalten zu haben. Der vom Jahre 1361-1377 erbaute Chor mit drei Schiffen von gleicher Breite und Sohe zeigt die gothische Architektur in der Schönheit, zu welcher sie im vierzehnten Jahrhundert in Deutschland ausgebildet worden ift. Der Chor fchlieft in der Breite aller brei Schiffe in einer großen Rundung

ab, welcher entsprechend zehn schlanke Pfeiler herumlaufen. Un biefen Pfeilern laufen Gaulen von deren Fuß ohne Capitäle in die Rippen der Gewölbe aus, welche oben nur einfache vierectige Mufter bilben. Der Eindruck des Chors wird noch durch verschiedene schöne Glasfenfter erhöhet, unter benen bas fogenannte Markgrafenfenfter, an welchem nach der Zeichnung von Hans von Kulmbach von dem berühmten Beit Hirschvogel im Jahr 1527 der Markgraf Friedrich von Anspach und Baireuth mit sei= ner Gemahlin und feinen zehn Sohnen fehr fleißig außgeführt ift, für jeden Preußen ein gang besonderes Intereffe hat. In diesem, wie in einem von Kaiser Marimilian I. und einem dritten von der Familie Pfinzinger gestifteten, spielen die Figuren die Hauptrolle, welche gewiß zu dem Beften gehören, mas in diefer Art von al= ter Glasmalerei vorhanden ift. Deffenungeachtet fand ich auch hier eine schon früher gemachte Bemerkung bestätigt, daß die Fenster, in denen in Form und Farbe eine geschmackvolle Zusammenstellung bloger Muster vorwaltet, architektonisch genommen, einen schöneren Eindruck ma= chen. Solcher Art find hier die von den Familien Behaim, Schürftab, Saller und Holzschuer geftifteten Fenfter. Much das Meußere diefes Chors mit spigen Giebeln über ben Fenstern und mit Neihen Spisfäulchen an den Wiberlagen macht einen fehr guten Eindruck.

Ich komme jest auf die an der Außenseite der Kirche befindlichen Bildhauerarbeiten.

Ueber der Thur des füblichen Thurms ift in dem Bogenfelde die Erprobung des wahren Kreuzes durch Erweckung eines Todten dargestellt. Das nach malerischem

Princip angeordnete, sehr erhabene Relief ist von ziemlich guter Arbeit, möchte aber nicht früher als gegen Ende des funfzehnten Sahrhunderts fallen. Neben dieser Thure auf einem Kragsteine steht ein von einem Gliede der Familie Schlüffelfeld im Jahre 1447 gestifteter grofer Christoph. Der Meister desselben, Hans Decker, zeigt sich in den rundlichen Formen, dem für jene Zeit besonders ungeschlachten Gewande als ein ziemlich roher, handwerksmäßiger Gesell.

An dem Mittelfenster der Löffelholzischen Kapelle ist ein bronzenes Erucifix zu sehen, welches im Jahr 1482 von Johann und Georg Stark gestiftet worden. Auch an dieser übrigens fleißigen Arbeit sind die Formen zu stark ausgeladen und der geistige Gehalt gering.

An der Thür der Sübseite des Schiffes ist im Bogenfelde das jüngste Gericht mit dem Höllenrachen, in der dritten Mauervertiefung jederseits ein Engel mit Marterwerkzeugen, rechts in der vierten und fünften Abraham mit fünf Seligen im Schoose, zu den Seiten des Chors Petrus und eine heilige Fürstin, wahrscheinslich Kunigunde. Diese ziemlich rohen Arbeiten mit kurzen Figuren haben viel Aehnlichkeit mit den gleichen Vorstellungen am Dom zu Bamberg und möchten aus der Zeit der Schiffe, also aus dem dreizehnten Jahrhundert herrühren.

Die Thur am Chor an berfelben Seite ist in isolirten Statuen mit der Anbetung der Könige geziert. Auf der einen Seite Maria mit dem Kinde und ein König, auf der gegenüber die beiden anderen. Es sind geringe Arbeiten aus dem vierzehnten Jahrhundert. Zwei kleine Statuen von Heiligen zu ben Seiten ber Thure find beffer.

Die Passion in einer Anzahl von Reliefen an den Widerlagen des Chors ist eine sehr rohe Steinmegenarbeit.

Weit das beste Werk an der Außenseite der Kirche ist die dem Nathhause gegenüber besindliche Grablegung Christi von Adam Kraft, welche Sebald Schreyer, der Kirchenmeister von St. Sebald, im Jahr 1492 als Epitaphium seiner Familie gestiftet hat. Der Ausdruck des Schmerzes in den Köpfen ist sehr wahr und ergreifend, die nackten Theile gut gezeichnet, die Ausschrung sehr sorgfältig. In den Gewändern fallen indeß die vielen scharfen Brüche unangenehm auf.

Die Thur an der Nordseite des Chors, mit einer schönen durchbrochenen Arbeit in dem äußeren Spigbogen, zeigt über dem innersten die Statue des segnenben Christus, in den Mauervertiefungen zu den Seiten die so bedeutende Vorstellung der klugen und thörichten Jungfrauen, von denen indeß eine der ersteren sehlt. Leider ist auch die aus dem vierzehnten Jahrhundert herrührende Arbeit von ziemlich geringer Art. Die Statuen der Hüre sind später.

An der Thur an derfelben Seite des Schiffes sieht man im Bogenfelbe unten den Tod Maria, wobei Christus ihre Seele als bekleidetes Kind auf den Armen halt, und ihre Bestattung mit der Legende der ungläubigen Juden, welche, als sie den Sarg berühren, hinstürzen, Einer der drei ist hier besonders individuell. Dben wird

Maria von Christus gekrönt. Auch diese wohlerhaltenen und ziemlich gut gearbeiteten Sculpturen erinnern sehr an die des bamberger Doms und möchten ebenfalls aus der Zeit des Schiffs herrühren. Der englische Gruß in zwei Statuen zu den Seiten der Thüre ist von minderem Werth.

In dem Inneren der Rirche zieht vor Allem das berühmte bronzene Grabmal bes heiligen Sebald, welches in der Mitte des Chors aufgestellt ift, die Blicke auf fich. Die gange Form beffelben ift durch ben ichon im Sahr 1397 gearbeiteten und mit Gold und Silberblech überzogenen Sarg bes Beiligen von einfach gothischer Bestalt veranlagt worden, denn das Denkmal besteht theils in einem Untersag, theils in einem von acht zierlichen gothifchen Pfeilern und Bogen getragenen Schirmbach bes Sarges. An diesen beiden Theilen sind nun die Sculpturen mit einer Richtigkeit bes plaftischen Stulgefühls angeordnet und im Einzelnen ausgeführt, welche für den der Runftgeschichte nicht Fremden unter den vielen bewunderungswerthen Eigenschaften dieses Werks immer die am meiften hervorstechende bleibt. Un Beift, an Naturwahrheit, an Fleiß ist in Deutschland zu Anrang des fechzehnten Sahrhunderts viel Vortreffliches in der Bildhauerei geleistet worden, in der Richtigkeit des Stylgefühls aber fteht Peter Bifcher gang einfam ba. Mag er diesen unermeglichen Vortheil über die Zeitgenoffen feiner Nation auch großentheils einem längeren Studium der trefflichen italienischen Bildwerke, namentlich zu Florenz, verdanken, so zeugt es doch immer von einem höchst energischen plastischen Talent, dem allgemein verbreiteten malerischen und in den Gewändern sehr manitrirten Styl gegenüber, welchem die Bildner seiner Nation huldigten, das Nichtige zu erkennen, und von einer sehr bedeutenden künstlerischen Eigenthümlichkeit bei dem Studium jener italienischen Werke, nicht, wie die meisten deutschen Künstler jener Zeit, die in denselben Fall kamen, in eine bloße Nachahmung jener Vorbilder zu verfallen, sondern Kunstwerke hervorzubringen, die ungeachtet jenes Einflusses das Gepräge eines originellen Geistes von deutscher Art und Kunst an sich tragen.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Ginzelnen! Un ben beiden langen Seiten des Unterfages find in mäßig erhabener Arbeit Wunder des heiligen Sebald bargestellt, welche in der plastischen Anordnung, in der Lebendigfeit, in der höchst stylgemäßen Behandlung des Reliefs vielleicht das Vorzüglichste des ganzen Werfes find, wenn sie schon als minder in die Augen fallend, in der Regel weniger bemerkt werden als die Nundwerke. Von den durch Abguffe jest in gang Deutschland bekannten, ein guß eilf Boll hohen Statuen der zwölf Apostel sind acht an den langen, vier an ben schmalen Seiten auf zierlichen Saulchen angebracht, welche sich vor jenen acht Pfeilern er= heben. Die feinen Abwechslungen in den durchaus ruhigen und würdigen Stellungen, wie in den Gewändern, beren einfache und schöne Motive burch keine scharfen Bruche gestört werden, die edeln Charaftere der Röpfe, bie fleißige Durchführung haben biefen Kiguren bie ge= rechte Bewunderung erworben, welche fie überall genießen. Die zwölf fleineren Figurchen, welche die Pfeiler fronen,

230

halte ich nach ben Darftellungsfreisen jener Zeit für die zwölf Propheten. Um vieles tiefer als die Apostel steben in der Mitte der schmalen Seiten, an einer der heilige Sebald, an der andern der Meister Veter Bischer, eine furze, gedrungene Gestalt von tuchtigem, ehrenfestem Unfeben, in ledernem Schurzfell und mit der Rappe, wie er in der "Gieghütten" angethan war. Auferdem ift bie Bafe, die Spige der Bogen, bas Gefims unter bem Sarge noch mit vielen nur verzierenden Figurchen geschmückt, welche, großentheils der alten Mythologie entlehnt, wie g. B. die Tritonen, den italienischen Ginfluß fehr schlagend darthun, indef, obwol hubsch in den Motiven, durch die geringere Ausführung die Bande der Sohne verrathen, welche, funf an der Bahl, dem Deifter bei diesem Werke geholfen haben. Auch in den architektonischen Bergierungen zeigt sich ein Gemisch des Gothischen und Antifen, wie benn zwischen jenen Pfei-Iern mehr einwarts eine Art Säulchen von hübscher Kandelaberform bis an die Decke des Traghimmels emporfteigen. Um wenigsten glucklich hat sich diefes Gemisch von zwei so ungleichartigen Elementen in den drei Thurmchen ausgleichen laffen, welche fich über jenem Traghimmel erheben. Die ganze Anlage berfelben geht auf hochaufftrebende, gothische Spisthurmchen von durchbrochener Arbeit aus; durch die vielen im Rreisbogen gehaltenen fleinen Bogen und Decken ift aber ber Ginbruck ber Thurmchen im Ganzen ftumpf und gedrückt, im Einzelnen fleinlich und verworren. An dem Sockel lieft man: " Peter Bischer, Burger in Nurnberg, machet dieses Werk mit feinen Sohnen, mard vollbracht im

Jahr 1519. Ist allein Gott dem Allmächtigen zu Lob und St. Sebald, dem Himmelsfürsten zu Ehren, mit Hülf andächtiger Leut von dem Almosen bezahlt." Wenn man bedenkt, daß das durch solche freiwillige Beiträge zusammengebrachte Geld sich auf 26,400 Gulben, eine für jene Zeit sehr große Summe, belief, so legt diese Inschrift allerdings ein für die Frömmigkeit und Kunstliebe der damaligen Nürnberger höchst rühmliches Zeuginß ab. Da das Werk bereits im Jahre 1506 angefangen wurde, erhellt, daß die Arbeit daran dreizehn Jahre gedauert hat. Es ist weit das schönste Denkmal, welches Nürnberg aus der Zeit seiner Kunstblüte besigt.

Unter den sonftigen Kunstwerken im Innern der Rirche ift das große, im Sahr 1513 ausgeführte Altarbild bes Hans von Kulmbach im Chore das namhafteste. Das Mittelbild fellt die Maria mit bem Kinde auf einem Thron von italienischer Bauweise vor, über deren Saupt zwei Engel eine Krone halten. Um Fuße des Thrones fist in der Art, wie es auf altvenezianischen Bildern öfter vorkommt, ein britter Engel, welcher die Laute fpielt, während vier andere ftehend musiciren. Bur Rechten die heilige Ratharina, zur Linken Barbara. Auf bem rechten Flügel bie Beiligen Petrus und Laurentius und vor Letterem der fniende Domherr Loreng Tucher, welcher nach einer großen Inschriftstafel, fo er halt, im Jahre 1503 geftorben ift. Auf dem linken Flügel Johannes ber Täufer und Sieronymus. Wenn ichon Sanbrart erzählt, daß er die Federzeichnung befeffen, welche A. Dürer im Jahre 1511 zu diefem Bilbe gemacht hat, fpricht fich doch in ber Art ber Ausbildung als Gemälde bie Eigenthümlichkeit des Hans von Kulmbach sehr entschieden und von ihrer vortheilhaftesten Seite aus. Die Köpfe sind mit Ausnahme des am wenigsten gelungenen der Maria von besonderem Abel, die Verhältnisse schlank, die Formen des Nackten nicht mager, die Hände sehr zierlich, die Gewänder von reinen, einige Mal selbst großeartigen Motiven. Ueberhaupt gibt sich ein dem Dürer weniger eigener Sinn für Schönheit und Anmuth kund. Die Färdung ist hell und klar, bald zart, wie in dem weißen Gewande der Varbara mit bläulichen Schatten, bald satt und kräftig, wie die rothen Mäntel des Hieronmus und Petrus. Die bergige Landschaft, welche den Hintergrund bildet, ist sehr gut gedacht. Es ist ohne Zweisel das Hauptwerk dieses Meisters.

Die steinernen Hautreliefs, jest im Chor, vormals außen neben dem Denkmal des Schrever, das Abendmahl, Christus am Delberge und Christi Verrath, sind so viel stylloser, so viel geringer in der Ausführung als jenes, daß ich mich ohne historischen Beweis nicht überzeugen kann, daß sie auch von Adam Kraft herrühren, wofür sie gehalten werden.

Manche andere Kunstwerke scheinen mir bisher, vielleicht, weil beren Urheber nicht bekannt und ihr Ansehen meist unscheinbar ist, weniger beachtet worden zu sein, als der Kunstwerth einiger, das kunsthistorische Interesse aller für Nürnberg es mir zu verdienen scheinen.

Ein Spitaphium am rechten Pfeiler vor dem Hochaltar stellt oben die Anbetung der Hirten, unten die Portraite der zahlreichen Familie der Stifter vor. Der Kopf der Maria zeigt eine ungemeine Schönheit der Form und die größte Innigkeit des Ausbrucks in der Berehrung des am Boden liegenden Kindes, welches von Engeln angebetet wird. Die hirten schauen nur zum Fenster hinein. Joseph ist im hintergrunde beschäftigt, etwas aus einem Kasten zu nehmen. Goldgrund.

Gin Spitaph am Pfeiler gegenüber ftimmt, fo weit ber unscheinbare Buftand beiber ein Urtheil zuläßt, mit bem vorigen in ber gangen Weife fo fehr überein, bag es vielleicht von demselben Meifter ift. Die jugendlich genommene heilige Anna von feiner Gefichtsbilbung hat auf einem Knie Maria, auf dem anderen das Rind von völligen Formen. Bu den Seiten Ratharina und Nikolaus, Letterer von fehr wurdigem und edlem Charafter. Unten die Portraite von zwei Stiftern. Goldarund. Diefe beiben Gemälde, welche etwa um 1430 ober 1440 fallen möchten, durften einen Uebergang von der Beife des vierzehnten Sahrhunderts zu der des Wohlgemuth bilben, benn auch die Gewänder scheinen, so weit man sie erkennen fann, noch von weicheren Faltenmotiven, als bei jenem. Der Localton des Kleisches ift schwach, die Schatten dunkel, die sonstigen Farben haben nachgedunkelt, Die Behandlung ift noch verschmolzen. Gine vorsichtige Reinigung und ein neuer Firnig ware diefen Bilbern fehr zu wünschen.

Sehr beachtenswerth ift ein anderes Epitaph an einem Pfeiler in der Nähe des Grabmals von St. Sebald, auf welchem eine Kreuztragung vorgestellt ist. Unten sieben weibliche und fünf männliche Portraite der Tucher, welche dieses Bild nach der Aufschrift im Jahr 1485 gestiftet haben. Die überladene Composition stimmt

in den Hauptmotiven auffallend mit dem berühmten Kupferstich des Martin Schongauer überein und beweist, daß dieses schon vor dem Jahr 1485 ausgeführt gewesen sein muß. Die Köpfe sind mannigsaltig und ausbrucksvoll, die Hände gut gezeichnet, der Fleischton kräftig braun, der Bortrag ziemlich breit. Im Mittelgrunde sieht man die Kreuzigung. Irrig Bohlgemuth genannt.

An dem Pfeiler neben der Kanzel hängt jest die alte, sehr sleißige Copie nach der Beweinung Christi von A. Dürer in der Moriskapelle, welche ich im Sahre 1818 in der Sacristei gesehen habe und die von Manschen für ein Original gehalten wird.

Ein anderes Epitaphium an einem Pfeiler des Chors enthält oben die Verfündigung, unten vier männliche und zwei weibliche Portraite der Stifter. Diefes Bild ift deshalb merkwürdig, weil es, gleichzeitig mit Wohlgemuth, eine von diesem verschiedene Runstweise zeigt. Der Ropf ber Maria ist von ben dicken, rundlichen, keineswegs ed-Ien Formen, welche, auf einer localen Bilbung von Nurnberg beruhend, in fo vielen Bilbern ber Schule fast th= pisch angetroffen wird. Der Engel ift hochst edel im Motiv. Uebrigens offenbart sich in den fuelten Gestalten, in den langen, parallelen Falten ber Gemänder, in dem brokatenen, von zwei gut verkurzten und in den Formen völligen Engeln gehaltenen Teppich, in ber ganzen Ausbildung der Räumlichkeit des Zimmers ein ungleich entschiedenerer Ginfluß ber van Endschen Schule, als dieses bei Wohlgemuth der Fall ift. Die Portraite find fehr individuell. Leider ift mir bas Wappen ber Familie nicht bekannt. Schlieflich bemerke ich, daß in

dem Spruchzettel des Engels das M. zweimal in derfelben Form vorkommt, welche auf einer Unterschrift eines Bilbes in dem Hospital des heiligen Johannes zu Brügge, von dem Maler Descamps als H gelesen, ihm die Veranlassung gegeben, aus dem Maler Hans Memling einen Hans Hemling zu machen, welche irrige Benennung sich noch immer eines sehr verbreiteten Beifalls erfreut.

Auf der andern Seite des Pfeilers ist jest eine vormals an einer kleinen Treppe vorhandene Arbeit des Adam Kraft vom Jahre 1496 angebracht. Es stellt den Moment der Kreuztragung vor, wie Christius unter der Last des Kreuzes erliegt. Der große Sandsteinblock ist so ausgehöhlt, daß die Figuren ganz innerhalb der Bertiefung liegen, der äußere Nand hat oberhalb die Form eines sehr gedrückten gothischen Bogens. Obgleich minder geistreich als andere Werke des Meisters, ist es doch immer von vielem Verdienst. Es ist jest mit Delfarbe überstrichen.

Von ganz besonderem Interesse ist ein Altar an einem der Pfeiler des Schiffs. Schon der reine Geschmack der gothischen Giebel in Holz über den Figuren deutet auf die erste Hälfte des sunszehnten Jahrhunderts und auch die Bilber tragen in allen Theilen das Gepräge derselben Zeit. Die Mitte stellt Christus am Kreuz mit Maria und Johannes zu den Seiten dar, die inneren Seiten der Flügel Barbara und Katharina, die äußeren Christus am Delberge und die drei schlafenden Jünger, mit den Portraiten und dem Wappen der Stifter. Ein undewegliches Flügelpaar hinter dem ersten zeigt endlich

ben Bischof Erasmus und einen anderen Bischof mit einer Rerge. Die Maria, von fehr edlem Ausbruck des Schmerzes, stimmt am meiften mit ber feinen Bilbung weiblicher Köpfe von 1350-1400, die übrigen find meift rundlicher in den Formen und von furzen Nafen. Die Motive, besonders in dem Chriftus am Delberge und ben betenden Portraiten, find vortrefflich; lettere auffallend gut gezeichnet und fehr individuell, bei den Männern felbit in ber Farbung abwechfelnb. In ben Gemanbern der heiligen Personen finden sich noch die reinen, fliegenben Motive. Rur auf ben Flügeln mit bem Chriftus am Delberg treten mit fürzeren Berhältniffen minder gute Falten ein. Die Modellirung ift ftark, die Farbung warm und fraftig, in den Gewändern felbst von großer Tiefe. Der Bortrag ift verschmolzen, die einzelnen Saar= partien fliegend gemacht, besonders am Petrus. Die Malweise scheint dieselbe wie bei den Bildern der altkölnischen Schule. Der Grund ber inneren Seite ift blau mit ge= ichmackvollen, golbenen Arabesten, ber äußeren nur blagblau. Die Erhaltung ift im Gangen fehr gut, nur die goldenen Beiligenscheine mit Inschriften find erneuert.

An einem anderen Pfeiler des Schiffes verdient ein Epitaphium erwähnt zu werden, worauf die Krönung Maria nach dem Holzschnitt von Dürer mit einer gewiffen Milberung der Charaktere zart und in klarer und frischer Färbung ausgeführt ift. Unten die knienden Stifter, zwei Männer und sechs Frauen mit eben so vielen schön gemalten Wappen.

Es wurde zu weit führen, wenn ich die in Sandstein ausgeführten, jest mit grauer Delfarbe angestriche= nen Statuen, welche fast alle Pfeiler ber Schiffe, sowie die Wände bes Chors schmuden, hier einzeln erwähnen follte. Im Allgemeinen bemerke ich nur, daß fie aus fehr verschiedenen Zeiten, nämlich vom dreizehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert, herrühren und von fehr verschiedenem Werth find. Als besonders wichtig find mir die Maria und ber verkundigende Engel, die ersten an ber rechten Wand bes Chors, erschienen. Die schlanken Berhältniffe, bas wenig Gefdwungene ber Stellung, bie gradlinigten, reinen Motive der Falten deuten auf bas dreizehnte Jahrhundert, die schöne Ausbildung der Röpfe und aller Theile auf einen fehr guten Meifter. Sienach burften fie erft eine geraume Zeit nach ihrer Entstehung an ihre jegige Stelle verfest worden fein. Nachstdem ift mir eine Maria mit bem Rinde am vierten Pfeiler bes Chors rechts als eine fehr gute Gemandftatue, im gothischen Geschmack bes vierzehnten Sahrhunderts, und an bem Pfeiler gegenüber biefelbe Borftellung aufgefallen, als ein fleißiges und gart bemaltes, wenn gleich in ben Röpfen zu rundliches, in dem Gewande überladenes Werk aus der zweiten Sälfte des funfzehnten Sahrhunderts.

Es bleibt mir nur noch übrig, Einiges über die Denkmale in der um mehrere Stufen höher gelegenen Löffelholzischen Kapelle zu bemerken. Die Sculpturen an dem bronzenen Taufstein sind von sehr untergeordneter Art. Ungleich interessanter ist das Altarbild, ein Epitaph der Kunigunde, Wilhelm, Löffelholzin, welche im Jahr 1453 gestorben ist. Die Mitte stellt in gutem bemalten Schniswerk rechts vor, wie die Henker der Katharina von den Rädern zerschmettert werden, während

die Beilige fniend betet, links die Enthauptung derfelben. Bon den bemalten Flügeln ftellt der rechte bas Gericht der der Unkeuschheit angeklagten Kunigunde, der linke aber ben Flammentod ihrer falfchen Ankläger bar, mobei sie mit dem Raiser Beinrich zusieht. Merkwürdig ift babei, daß die gablreiche Gefellschaft in ben Flammen feine Zeichen des Schmerzes von sich gibt. Die Aufenseiten enthalten die Anbetung der Ronige und den heil. Georg, welcher ben Drachen töbtet. Auf der Altarftaffel find von innen Chriftus, Johannes und Thomas, Beinrich II., Runigunde und Sebald, von außen die fehr zahlreiche Familie der Löffelholz. Leider find diese fehr merkwürdigen Bilder in einem höchft elenden Buftande. Eine altere Restauration ift weniastens mit Keinheit gemacht, bei einer späteren aber sind sie bis auf einige Theile im Gericht ber Kunigunde und in dem Bilbe mit bem heil. Georg übersudelt worden. Diese erhaltenen Theile zeigen einen fehr tuchtigen, von Wohlmuth gang unabhängigen Meister. Die Röpfe von vielem Charafter und Ausdruck find in bem edleren Sinne der Ench'ichen Schule naturaliftischer, die Composition des heil. Georg mit einem vorn fnienden Ritter, vielleicht bem Bater ber Pringeffin, ift fehr gut gedacht, ber Richter ber Runigunde in Geberde und Ausbruck vortrefflich. Die Fleisch= farbe ift von einem fraftigen Braun, die anderen Farben von großer Gättigung und Tiefe.

Den Abend benugte ich zu einem Spaziergang um die Stadt und ergögte mich an den malerischen Ansich= ten, welche die alte, jest stellenweise mit mancherlei Ge= bäuden besetze Stadtmauer mit ihrem Graben, die gar füglich vor Ersindung des Schiespulvers jeder Belagerung Tros bieten durfte, die Thore mit ihren Thürmen, von denen die schönsten, runden, aus den stattlichsten Quadern erbauten nach einer Zeichnung des A. Dürer sein sollen, die Alles überragende Burg hier dem Kunstefreunde in großer Mannigfaltigkeit gewähren.

Den 24. Schon fruh ftand ich heute vor der Lorengfirche, ber größten und in ber Facabe auch ber schönften gothischen Kirche, welche Nürnberg befist. Das Portal ift der alteste Theil und von dem Jahr 1274 bis 1280 auf Beranlaffung bes Grafen Abolf von Naffau, faiferlichen Sofrichters, aufgeführt. Es gehört durch Größe (25 Fuß breit, 42 Kuß hoch), Schönheit ber Form und reichen Schmuck von Sculpturen zu ben ausgezeichnet= ften, welche die gothische Architektur hervorgebracht hat, und macht eine großartige Wirkung. Die Gegenftande ber in erhabenem Relief ausgeführten Sculpturen find cbenfo finnreich gewählt, als glücklich angeordnet. In zwei fleineren Bogen über ben eigentlichen Thuren fieht man die Geburt Chrifti, die Anbetung der Konige, die Darftellung im Tempel, die Flucht nach Aegypten. In ben Zwickeln vier Propheten, welche diese Räume fehr stylgemäß ausfüllen. Der Plan zunächst darüber in dem großen Bogen enthält die Passion und das Werk der Erlösung. Chriftus vor Pilatus, die Kreuztragung, in ber Mitte ber mit brei Nageln befestigte Chriftus am Rreug, die Grablegung und die Auferstehung. Der ganze übrige Raum bes Bogens wird von ber Darftellung bes jungften Gerichts eingenommen. Dben thront, von zwei Engeln mit den Paffonswerkzeugen und zwei Posaunen=

den umgeben, der Weltrichter. Seine Fuße ruben auf Sonne und Mond, welche menschliche Gesichter haben; etwas tiefer, zu ben Seiten Chrifti, Maria und Johannos, barunter die Seligen und die Berbammten, mit einer Rette in den Sollenrachen geriffen, gang unten bie Auferstehenden. In den Mauervertiefungen des einfaffenben Randes ziehen sich ebenfalls noch zwei Reihen von Sculpturen hinauf. Bu unterft, wo die Biegung eintritt, die Paffion ergangend, einerseits Chriffus am Delberge und der Judaskuß, andererseits die Himmelfahrt. Ein viertes, fehlendes Stud hat mahrscheinlich die Ausgießung des heiligen Geiftes vorgeftellt. Bon ba an bis oben, in der inneren Reihe die zwölf Apostel, in der außeren die zwölf Propheten. Diese Sculpturen find in ben Proportionen furz, im Nacten schwach, in der Ausführung roh. Gang unten fieht man in jenen Bertiefungen, als lebensgroße Statuen, zu außerft Abam und Eva, als die Urheber des Sündenfalles, welcher bas Werk der Erlösung nöthig macht; nach Innen zwei auf fie deutende Figuren, wol ebenfalls Propheten, zu jeder Seite ebenso noch zwei Beilige. Diese acht Statuen ha= ben in allen Theilen fehr viele Aehnlichkeit mit benen an dem einen Portal des Doms zu Bamberg\*) und find mir ein neuer Beweis, bag jene nicht früher als aus ber zweiten Balfte des dreizehnten Jahrhunderts find. 3mischen ben beiden Thuren steht endlich auf einem Säulchen die Statue der Maria mit dem Kinde, von fehr gutem Styl und Gefält und frei von jener gewaltsamen Bin-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 79.

dung in der Stellung, der man meift bei gothischen Sculpturen begegnet.

Ueber jenem grosen Bogen ist eine Nose von 32 Fuß im Durchmesser von sehr zierlicher Eintheilung; ein hoher, reich mit Spißsäulen verzierter Giebel schließt endlich ab. Bon den beiben in den Haupttheilen gleichen Thürmen, welche dieses Portal einfassen, ist der gegen Norden schon im Jahre 1283, also gleich nach dem Portal, der gegen Süden aber erst um 1400 erbauet worden. Beibe steigen in fünf Stockwerken in quadratischer Form bis zu den Spißen empor, welche sich darüber aus einem etwas verjüngten Achteck erheben.

Uebrigens sinden sich am Aeußeren dieser Kirche nur spärliche, späte und geringe Sculpturen. Am ansehnlichsten ist ein Delberg von einer rohen Steinarbeit.

Der Eingang jenes großen Portals führt im Innern durch einen stattlichen Bogen von der Breite des Mittelschiffs in die Kirche. Die Seitenschiffe haben nur die halbe Höhe und Breite des mittleren, aber durch breite Fenster ein helles Ansehen. Die Pfeiler, welche die Bözgen jeder Seite dis zum Chor tragen, haben sämmtlich Capitelle, die Nippen der Gewölbe bilden nur einsache Vierecke. Diese Schiffe sind im Jahre 1403 erweitert worden. Der heitere und helle Chor ist vom Jahre 1459—1477 nach tem Plan von Konrad Noriger von Regensburg von seinem "Balierer" (Polier) Hans Bauer aus Ochsenfurth aufgischrt worden und hat den nur sehr mäßigen Auswand von 13,310 Gulben erfordert.\*) In

<sup>\*)</sup> S. ben Sammler, Beft I. S. 6 ff., wo bie recht interseffante Urkunbe abgebrukt ift.

242

allen Theilen gibt fich bier die spätere Zeit der gothischen Baufunft fund. Die neun Bogen find etwas hoher als im Schiff und doppelt fo weit, die Gewölbrippen, welche ohne Capitelle aus den Pfeilern, fich freuzend, hervorsproffen, bilben ungleich reichere Mufter. An den Banden läuft eine steinerne Empore mit den Pfeilern entsprechenden Erfern umber. Gin feltenes Bortommnig find die zwei Reihen breiter Fenfter übereinander, von denen sieben der unteren fast gang, die übrigen theilweise von den angesehensten nurnbergschen Familien mit der prachtvollsten Glasmalerei geschmückt worden find, welche, zumal von der Sonne beschienen, eine zauberische Wirkung hervorbringen. Neben ber Sacriftei ift das von den Tucher im Jahre 1481 gestiftete Fenster durch die dunkleren Karben von minder glänzender Wirkung, doch von fehr forgfältiger Ausführung. Vor allen ift das von der Kamilie Volkamer, worauf der Stammbaum Christi vorgestellt ift, durch schöne Zusammenstellung der Karben und durch aute Erhaltung ausgezeichnet. Blickt man vom Chor gegen ben Eingang gurud, fo macht bie Glasmalerei der nur mit architektonischen Muftern verzierten Rose dagegen einen einfachen und ernften Gindruck. Gine Erneuerung des ganzen Innern der Rirche ist noch nicht völlig beendigt. Gereicht es nun schon überhaupt der Stadt Rurnberg zur Ehre, für die Erhaltung eines fo schönen Gebäudes Gorge zu tragen, fo verdient die Art und Weise, wie dabei der Charafter des Alten nicht verlett und auch die darin vorhandenen, aus verschiedenen Zeiten herftammenden Kunftbenkmaler an ihren Stellen gelaffen, ja felbst früher baraus entfernte dahin zuruckgebracht worden find, noch gang befonderes Lob.

Weit das namhafteste Runftwerk ift das berühmte, von Abam Rraft und feinen Sohnen, theils aus Stein. theils aus einer von ihm erfundenen fehr harten Maffe eines Stucks, welcher Veranlaffung zu ber Sage gegeben. als ob er die Runft beseffen, Steine zu erweichen und wieder hart zu machen, in den Jahren von 1496-1500 an einem Pfeiler im Chor ausgeführte Sacramentshäuslein. Es hat die Geftalt eines fehr schlanken und zierlichen, durchbrochenen Thurmchens von vierectiger Gestalt, in der reichen, aber im Einzelnen gegen die frühere Beit geschmacklosen, verschlungenen und verschnörkelten Form der gothischen Bauweise, welche die Englander flowred style nennen. Das vegetative Princip fpricht fich hier fehr gut baburch aus, daß die Spige, ba mo es in einer Sohe von 64 Ruf an bas Gewolbe anftoft. wie eine Pflanze, welche in ihrem graden Wachsthum gehemmt wird, fich fpiralförmig frümmt. Gin Gelander mit zwei kleinen Treppen, welche bas Ciborium umgeben, wird von dem knienden Meister Rraft und zwei Gefellen mit Rucken und Schultern unterftugt. Un dem Geländer find die kleinen Statuen von acht Beiligen, an bem Thurmchen felbst andere ähnliche Statuetten und über bem Ciborium fehr bedeutungsvoll die Sauptmomente der Paffion angebracht. Bunächst folgen in Reliefen Chrifti Abschied von feiner Mutter, das Abendmahl und der Delberg; darüber Chriftus vor Raiphas, die Dornenkrönung und die Geißelung; noch höher Chriftus am Rreuz; ganz oben endlich die Auferstehung. Diefe

fämmtlich in Rundwerk. In der malerischen Anordnung der größeren Compositionen, wie in Charakteren und Gefält spricht sich in diesen, als architektonische Verzierungen gehaltenen und daher nicht sehr ausgeführten Sculpturen eine sehr entschiedene Einwirkung des A. Dürer aus. Für dieses von Hans Imhof gestiftete Werk erhielt Kraft die Summe von 770 Gulden.

Bunachst verdient der berühmte englische Gruf von Beit Stoff, welcher, im Jahre 1518 von Anton Tucher gestiftet, nach mancherlei Schickfalen jest in angemeffener Sohe vor dem Altar frei von dem Gewölbe herabhängt, einer näheren Erwähnung. In der Mitte eines 13 Fuß hohen, 11 Fuß breiten Rranges von Rofen fieht man in bemaltem Schniswerf Maria und den verfundigenden Engel, von anderen fleineren Engeln umfchwebt. Dben über bem Rrange ber fegnende Gott Bater amischen zwei verehrenden Engeln, unten ein das Gewölk, fo den Fußboden bildet, unterftügender Engel. An dem Rosenkranze in kleinen Runden, als Reliefe, die fieben Freuden der Maria, und herabhängend die Schlange mit dem Apfel, deren Kopf Maria zertreten foll. Db= gleich die etwas rundlichen Köpfe weder in der Form grade fehr schon, noch im Ausbruck besonders edel find, und die fehr flattrigen und fnittrigen Gemander bas plastische Stylgefühl besonders verlegen, bleibt es immer ein fehr ausgezeichnetes Werf in biefer Art. Schon ber Bedanke des freien Schwebens, wodurch fich alle außeren Umrisse scharf gegen die Luft abseten, ift originell, die forgfältige Durchbildung trägt außerdem aber bas Gepräge eines eigenthumlichen, dem Durer in ber Empfindung verwandten Künftlergeistes. Die Bemalung und Bergoldung endlich ist sehr zierlich. Den Werth der kleinen Medaillons kann man, wie schon bemerkt, nur in der Nähe in den Abgüssen beurtheilen \*). Die Wiederhersstellung dieses Werkes, welches im Jahre 1817 bei einem Herabstürzen aus einer ansehnlichen Höhe in unzählige Stückchen zerschellt war, ist musterhaft.

Unter den übrigen Kunstwerken in der Kirche scheinen mir folgende am namhaftesten.

Ganz hinten im Chor ein Altar, in bessen Mitte Maria mit dem Kinde zwischen den Heiligen Bartho-lomäus und Barbara, auf den Flügeln Sebald (?) und Helena. Hintergrund ein Teppich und darüber eine schöne Landschaft. Diese Malereien, welche nach von Murr vom Jahre 1483 sind, gibt derselbe für eins der schönften alten Gemälbe in Nürnberg, während doch, außer dem etwas einfacheren Gefält, Alles eine sehr mäßige Hand in der Weise des Wohlgemuth verräth.

An dem Pfeiler dem Sacramentshäustein schräg gegenüber das Epitaphium des Juristen Anton Kreß vom Jahre 1513. Er ist auf einer Tasel von vergole beter Bronze vor einem Erucisir betend vorgestellt. Die umgebenden Pilaster und die Lunette sind von italienischem Geschmack. Der Styl des Reliefs ist gut, die Ausführung sleisig. Obgleich wol kein Werk des Peter Vischer selbst, wosur es hier gegeben wird, doch wol gewiß aus seiner Werkstatt hervorgegangen. Ein ganz

<sup>\*)</sup> Die etende Abbildung bei Doppelmaier gibt von biefem Runstwerk eine gang unwurdige Borftellung.

ähnliches Denkmal des Nechtsgelehrten Hector Pömer vom Jahre 1451, am Pfeiler gegenüber, ist von minder guter Arbeit.

An der anderen Seite des ersteren Pfeilers ist ein nicht wegen der mäßigen Kunst, sondern wegen der Borsstellung merkwürdiges Bild, etwa aus der Mitte des funszehnten Jahrhunderts. Hinten erblickt man Christus, welcher die Kelter tritt, vorn den Papst mit einem Bisschof in einem Wagen, der von einem Schaf und einem Bock mit Nimben gezogen wird. Könige und Bischöfe sehen dem Schauspiele zu. Auf der Altarstaffel die Fasmilienportraite der Stifter des Epitaphiums, welche nicht ohne Verdienst. Neich gemusterter Goldgrund.

An dem Pfeiler schräg gegenüber Christus als Ecce Homo, vor welchen die Heiligen Lorenz, Heinrich II. und Kunigunde erscheinen. Die schlanken Gestalten, die edeln Formen der Gesichter, die geradlinigten Falten der Gewänder, welche nur an den Enden scharfe Brüche haben, lassen mich vermuthen, daß dieses Bild etwa 1430—1440 fallen möchte. Goldgrund.

An dem folgenden Pfeiler ist eine besonders reiche Composition der so häusig wiederholten Messe des heiligen Gregor, auf Goldgrund. Das Bild zeigt in allen Theislen eine sehr nahe Verwandtschaft zu M. Wohlgemuth, doch sind die Stellungen geschmackloser, die Umrisse härter und geschnittener, die Formen magerer, die Gesichtszüge der Frau besonders klein und geknissen, die Bärte der Männer stark blau. Es mag von einem der Knechte des Wohlgemuth herrühren, von denen Dürer, wie er erzählt, in der Werkstatt desselben so viel zu leiden hatte.

Un einem anderen Pfeiler im Chor befindet sich der nach von Murr im Jahre 1406 von Andreas Volkamer gestiftete Altar des heiligen Theocarus, deffen Gebeine vormals in dieser Kirche aufbewahrt wurden. Die Mitte enthält in vergoldetem und bemaltem Schniswerk, oben Chriftus von fechs Aposteln, unten den heiligen Theocarus von den feche anderen umgeben. Bis auf die kurzen Berhältniffe verdient diese Arbeit Lob. Auf der Altarstaffel ift ber Beilige im Sarge gemalt, und ber Ropf fehr aut in Charafter und Ausdruck. Die bemalten Flügel enthalten auf ben inneren Seiten die Berklärung Chrifti, Petrus aus dem Waffer gerettet, die Auferftehung und das Abendmahl, die Flügel der Altarftaffel vier Vorgange aus dem Leben des Seiligen. Obgleich von keinem besonders geschickten Meister, ift diefer Altar doch deshalb fehr wichtig, weil er beweist, daß zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts noch in allen Theilen die Runftweise der letten Balfte des vierzehnten Sahrhunderts in Ausübung mar. Besonders fällt auch hier die edle Bildung der Köpfe auf.

Im Chor verdienen endlich die Teppiche, worauf die zwölf Apostel, sehr beachtet zu werden. Sie scheinen nach dem Styl dem Ende des breizehnten Jahrhunderts anzugehören.

Bon den Denkmalen an den Wänden bemerke ich: An der Wand der Sacriftei Maria mit dem Kinde

Un der Wand der Sacriftei Maria mit dem Kinde und vier Cherubim; unten die Portraite der Stifter, unter denen nach den Wappen auch die Imhof'sche Familie. Goldgrund. Dieses treffliche Bild sieht dem jest auf der Burg besindlichen, ebenfalls Imhof'schen Altar sehr nahe\*). Außer der edeln Bildung der Maria von schönem Oval, den völligen Formen des Kindes, der großen Klarheit der Färbung ist hier die Individualität der Portraite besonders zu bewundern. Sowol hierin, als in der naturgemäßen Zeichnung der Augen und der fleißigen Modellirung ist dieses wohlerhaltene Bild den ungefähr gleichzeitigen Giottesken, einem Agnolo Gaddi, einem Spinello Aretino entschieden überlegen, mithin für die frühe Ausbildung der Malerei in Nürnberg ein höchst wichtiges Denkmal.

In Zeit und Art schließt sich biesem zunächst eine Pieta, ober ein von der sehr würdigen Maria und Johannes betrauerter todter Christus an, mit dem in Berehrung des vera icon befindlichen Portraiten der Stifter, Mann und Frau, darunter. Leider hat hier der Christus sehr gelitten. Es dürfte etwa um 1400 fallen. Goldgrund.

Ein Spitaphium vom Jahre 1502 mit der fo häufigen Vorstellung der Dreieinigkeit und vieler Heiligen innerhalb eines Rosenkranzes, mit vier Engeln in den Zwickeln, scheint, so weit die etwas hohe Stelle ein Urtheil zuläft, von einem guten Meister.

Sehr bemerkenswerth sind auch verschiedene Teppiche aus dem vierzehnten und funfzehnten Sahrhundert mit Borstellungen aus der heiligen Geschichte, welche tief an den Wänden angebracht sind.

Von den Denkmälern in ben Seitenkapellen führe ich folgende Altare an:

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. 163 ff.

Die heilige Katharina zwischen den Heiligen Konrad und Helena; oben klein Maria mit dem Kinde, ein tüchtiges, aber in der Bemalung etwas rohes Schniswerk. Die bemalten Flügel, welche die Vermählung der heiligen Katharina und die Kreuzessindung darstellen, gelten für Michael Wohlgemuth, sind aber zu gering für ihn und sicher die Arbeit desselben Schülers, welcher die oben erwähnte Messe des heiligen Gregor in derselben Kirche gemalt hat.

In der Mitte ein fehr verdorbenes Gemälbe des Ecce Homo, umher in fehr zierlich bemaltem Schnigwerk aus der Zeit des Wohlgemuth, oben, klein, Gott
Vater das Kreuz haltend und zwei Engel; zu den Seiten Magdalena und Margaretha, mit schönen Köpfchen
von demüthigem Ausbruck, hübschen Händen und guten
Gewändern. Auf den Flügeln in halberhabener Arbeit
ein Apostel und ein Vischof. Das Abendmahl in der
Mitte der Altarstaffel ist von später und schlechter Arbeit,
das Innere der Flügel aber, mit Maria, dem Kinde
und einer Heiligen, und der Elisabeth von Thüringen
mit zwei Armen, deren einem sie Brot gibt, ist von
tüchtigem Machwerk und auch sonst nicht ohne Werth.

Der Altar des heiligen Nicolaus ist zwar in den geschnisten Figuren der Mitte, welche ihn und den heisligen Ulrich vorstellen, nicht von besonderem Werth, das gegen gehören die bemalten Flügel, die ebenfalls Nicolaus und den Kaiser Heinrich II. vorstellen, zu den besseren Werken des Hans von Kulmbach. Die Gestalten sind edel, die Köpfe sleißig durchgebildet, die Hände wohl verstanden.

An dem Nochusaltar ift ebenso das den Heiligen und den Engel darstellende Schniswerf von geringer Art, dagegen die irrig dem M. Wohlgemuth beigemeffenen Flügel, welche vier Vorgänge aus der Legende des Nochus darstellen, von dem dem Wohlgemuth zwar gleichzeitigen, aber von ihm unabhängigen Meister, von welchem der oben erwähnte Altar auf der Burg mit den Vorgängen aus dem Leben der Katharina herrühren möchte.

Der Annenaltar enthält in der Mitte die Darstelslung der heiligen Anna mit Maria und dem Christusstinde. Die Flügel von Hans von Kulmbach, welche die Heiligen Eugubinus und Sigismund, Vitalis und Diosnysius vorstellen, gehören zu seinen besten Arbeiten und kommen dem A. Dürer sehr nahe. Stehen sie demselben in geistreicher und meisterlicher Zeichnung nach, so sind sie ihm in den hellen, leuchtenden Farben wieder überslegen.

Der Tod Maria möchte nach dem ganzen Zuschnitt, den edeln Köpfen und Motiven aus der ersten Hälfte bes funfzehnten Sahrhunderts herrühren. Derselbe Gegenstand, in derselben Kapelle, mit vielen Portraiten der Stifter, der bald nach der Mitte desselben fallen dürfte, ist wegen des schönen Motivs in der kniend betenden Maria, der lebendigen Köpfe, der minder wulftigen Falten, der großen Klarheit und allgemeinen Helligkeit, welche eine von Wohlgemuth unabhängige Kunstweise bekunden, der Beachtung werth.

Ein Spitaphium von 1476 mit der Anbetung der Könige spricht durch die lieblichen, obwol nicht heiligen Köpfe, die völligen Formen, die Weichheit der Falten,

die Zartheit der Portraite ungemein an und deutet auf niederländischen Ginfluß. Der traurige Zustand macht eine Restauration bringend wünschenswerth.

Ein Heiliger im Harnisch an dem Pfeiler einer Kapelle ist durch Adel des Kopfes, Schlankheit der Gestalt, Klarheit der Färbung sehr ausgezeichnet und möchte ebenfalls noch der ersten Hälfte des sunfzehnten Jahrhunberts angehören.

Die Auferstehung, auf den Flügeln die Heiligen Konrad und Wolfgang, von außen andere Heilige. In der Mitte der Altarstaffel in Schniswerk die Grablegung Christi; auf den Flügeln die Frauen am Grabe und Christus, der Magdalena erscheinend. Obgleich von einem mäßigen Maler aus der Zeit des Wohlgemuth, verdient dieser Altar doch immer Beachtung.

In der Sacristei befinden sich zwei Chorbücher aus dem Anfang des fechszehnten Sahrhunderts mit Miniaturen. Da der Kunstwerth nach Reindel's Urtheil untergeordnet ift, habe ich sie nicht angesehen.

Der Brunnen auf bem Plage vor der Lorenzfirche, welchen Benedict Wurzelbauer 1589 in Bronze gegoffen, zeigt zwar in den Statuen der sechs Knaben und der sechs Tugenden und der Gerechtigkeit auf der Spige in Ersindung und Formengebung nur einen mäßigen Meister in dem manierirten Geschmacke jener Zeit, ist aber immer als ein Beispiel, daß man den Erzguß zu jener Zeit in Nürnberg sehr wohl verstand und noch große Werke darin ausführte, sehr merkwürdig.

Den 25ften. Die Hauptaufgabe, welche ich mir für heut geftellt, war die genaue Betrachtung der beiden gleich-

zeitigen Sauptzierden des malerifchen Marktes, der Frauenfirche und des ichonen Brunnens.

In der Einheit des Geiftes, der Schönheit der Berhältniffe, der einzelnen Glieder und Drnamente, wie gang besonders ber Sculpturen ift die Marienkirche bas porzüglichste gothische Gebäude, welches Nürnberg besist. Dieselbe wurde unter dem Ramen ,, Unserer lieben Frauen Saal" von Kaifer Karl IV. gestiftet und vom Jahre 1355-1361, also zur schönften Zeit der gothischen Baukunft in Deutschland, burch die Baumeifter Georg und Friedrich Rupprecht und den Bildhauer Sebald Schonhofer aufgeführt und im letten Sahre in Gegenwart jenes Raifers eingeweiht. Sie hatte baher auch ben Namen der kaiserlichen Rapelle. Die minder starke Ausladung der Krümmung der Bogen, als an den meiften deutsch = gothischen Rirchen, sowie manche Profile der Glieder stimmen mit den frangofisch gothischen Kirchen überein und weisen auf einen Ginfluß berfelben auf die Baumeister hin, wozu vielleicht Kaifer Karl IV., welcher feine ganze Bilbung in Paris erhalten, die Beranlaffung gegeben haben mag.

Die Borderseite dieser Kirche ist sehr eigenthümlich. Wenn ein hoher Giebel, der in der ganzen Breite der Kirche aufsteigt, auch an sich keine schöne Form darbietet, so ist doch die Art, wie seine Masse durch sechs Bogenzeihen, worin er zerfällt, seine schroffen Seitenlinien durch eine neuntheilige, treppenartige Abstufung jener Reihen gebrochen und zugleich vermittelst hübscher Spissögen verziert werden, gewiß sehr sinnreich und glücklich zu nennen. Dasselbe läßt sich auch von dem schlanken,

vor der Mitte des Giebels aufsteigenden Thurme fagen, welcher an die Stelle der eigentlichen Zuspitzung beffelben tretend, ursprünglich höchst wahrscheinlich in größerer Höhe durch eine schlanke Spige abschloß, indem das jetige Dach in Form einer gedrückten arabischen Ruppel offenbar später ift. Befonders malerifch ift aber das' in der Korm eines nach der Breite gelegten Dblongums vorspringende Portal, deffen drei Seiten mit durch die trefflichen Sculpturen des Sebald Schonhofer auf bas Reichste geschmückten Eingängen prangen. Der einzige, etwas spätere Bufan bes Gebäudes ift eine nach der Angabe von Adam Kraft auf der Plattform diefer Bor halle erbaute Kapelle, deren Giebel mit einer Nische versehen ift, werin der Kaiser Karl IV. thront. Durch ein im Jahre 1509 von Kraft hineingefestes, von dem Schloffer Georg Beuf fur 532 Gulben verfertigtes Uhrwerk getrieben, zogen, wie die Planeten um die Sonne, die sieben Kurfürsten, in in Rupfer getriebenen und vergoldeten Kiguren von Sebaftian Lindenaft, um den Raifer her, weshalb das ganze Uhrwerk von dem Bolke fehr naiv und furz "das Männleinlaufen" genannt wurde.

Ich komme jest auf eine etwas genauere Betrachtung der Schonhofer'schen Sculpturen. Die Vorderseite
des Portals zerfällt wieder innerhalb eines großen Bogens in zwei kleinere sehr spige, welche die eigentlichen Thüren bilden. An dem sie trennenden Pfeiler besindet
sich in der Mitte die thronende Maria, welcher die Kirche geweiht ist, mit dem Kinde. Zu den Seiten,
wie alle übrige Figuren in der Mauervertiefung, zwei Engel mit Lilien, gegenüber zwei Propheten, wahrscheinlich Bacharias und Micha, und Abam und Eva. Erftere auf die Maria deutend, als durch welche die Erlösung von der Erbfünde vermittelt werden foll. In den Mauervertiefungen der kleineren Bogen acht andere Propheten, in benen des großen Bogens zwei Propheten und fechs Erzväter, beren einer David. Bu ben Seiten biefes Haupteingangs die Statuen der Beiligen Sebald und Runigunde. Jede Seite enthält einen Bogen. Auf der rechten unten einerseits zwei weibliche Beiligen, die gegenüber fehlen; in der Mauervertiefung des Bogens zwölf thronende weibliche Beilige. Bon den beiden Statuen zu den Seiten des Bogens ift nur der heilige Lorenz vorhanden. An der linken Seite in ähnlicher Anordnung die zwölf Apostel, von denen indeß einer fehlt, und vier Beilige. Bon den zwei Statuen zu den Seiten ift wieder nur eine, wol Raifer Heinrich II., vorhanden.

Tritt man in die Vorhalle selbst ein, so wird man auf das Neue von dem Reichthum der Sculpturen überzrascht, welche einen umgeben. Am meisten ist die breite, in die Kirche führende Pforte geschmückt. In dem Bozgenselbe ist unten die Anbetung der Hirten und Könige, oben die Darstellung im Tempel enthalten. Die dreische Mauervertiefung des umgebenden Bogens ist mit thronenden Statuen geziert. In den äußersten sieht man sechs Erzväter, in den beiden inneren zwölf männliche und weibliche Heilige. Unter diesen vor Eintritt des Bogens vier Heilige stehend. Auch die übrigen drei Seizten haben in einer Mauervertiefung thronende Heilige, und zwar die Hauptseite sechs, die Nebenseiten wegen zwei eintretender Spissäulen je fünf. Sogar die Rippen

des Gewölbes entbehren hier nicht des bildnerischen Schnuckes, sondern enthalten unten die vier großen Propheten (einer sehlt indeß) und dis zum Schlußstein zwölf musicirende Engel, welche die auf diesem selbst in Relief vorgestellte Krönung Maria seiern. Die beiden Fenster der Hauptseite sind mit Glasmalereien von schönen Musstern und hübschen Wappen verziert.

Ich brauche nicht darauf aufmerksam zu machen, wie finnreich die Gegenstände diefer Sculpturen gewählt und angeordnet sind. Diefe Eigenschaften haben sie überdem mit vielen anderen bes ganzen Mittelalters gemein. Was fie dagegen mit denen am schönen Brunnen vor allen mir bekannten beutschen Sculpturen ihrer Zeit auszeichnet, ist die feine Durchbildung, durch welche sie sich aus der Sphäre handwerksmäßiger, wenn fchon oft nach richtigen Stylgesegen gearbeiteten Bildhauereien, in die eigentlicher Runftwerke erheben, denen bas Gepräge eines eigenthumlichen Runftlergeiftes aufgedrückt ift. Die etwa zwei Drittel lebensgroßen Figuren sind von ichlanken Berhältniffen, die gothische Windung der Stellungen ift nur fehr gemäßigt, öfter gar nicht vorhanden. In den Röpfen waltet daffelbe Schönheitsgefühl, welches in den Malereien derfelben Zeit fo fehr anspricht, nur find hier die Charaftere ungleich mannigfaltiger, bas Berftändniß der Formen größer, die Ausbildung 3. B. in dem Dval der Eva, von feinen Zügen und lieblichem Ausbruck, garter. Nur die flache Lage und das Weniggeöffnete ber Augen ftort in etwas. Um meiften aber überrascht die Zeichnung des Nackten von weichen und völligen Formen und der autbewegten Sande. Die Motive der Gewänder sind edel und weich. Die Behandlung ist für architektonische Sculpturen sehr fleißig und durchaus, z. B. in der bindfadenartigen Behandlung der sehr gut angeordneten Haarpartien, durchaus stylgemäß. Diese Sculpturen beweisen durch eine so große Ausbildung, daß auch hier, wie meist, die Bildhauerei der Malerei vorausgeeilt ist und den Malern aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in der schönen, schon so oft erwähnten Weise, hier in Nürnberg sicher, höchst wahrscheinlich aber allgemein vorgeleuchtet hat.

Die Herstellung der Sculpturen an der Außenseite des Portals, welche fo fehr gelitten hatten, dag viele Theile, g. B. bas Chriftustind, die Fuge von Adam und Eva gang fehlten, ift bei der Erneuerung der ganzen Kirche durch den Bildhauer Rothermund auf eine fehr fleißige, in Geift und Behandlung den alten Theilen sich glücklich anschließende Weise gemacht worden. Die Erneuerung der Rirche, welche früher nach Entfernung aller Denkmale lange verödet gestanden, wurde, nachdem fie für den Gottesdienft der Ratholiken bestimmt worden, im Jahre 1816 beendigt. Das Innere erhielt durch Denkmäler aus anderen aufgehobenen Rirchen Nurnbergs eine reiche Ausstattung und bei biefer Belegenheit wurden auch manche Buden, welche das Aeufere entstellten, hinweggeschafft. Sogar bas feit langer Beit in Stocken gerathene Uhrwerk ift nachmals von dem Mechanicus Ruppler wieder in Stand gefest und die verkauften, kupfernen Figuren der Aurfürsten durch hölzerne ersett worden. Die drei Schiffe, nur von vier schlanken Saulen getragen und getrennt, machen einen fehr leichten

und schönen Eindruck. Der Chor, welcher sich als ein schmalerer Ausbau von halbrundem Abschluß mit fieben Kenftern von zierlicher Form, unter denen brei im Sahre 1812 wieder alte Glasmalereien erhalten haben, ben Schiffen anschließt, erinnert in der Schönheit der Berhältniffe fehr an den Chor der Mariahimmelfahrts= firche auf dem Karlshofe zu Prag, welche ebenfalls auf Beranlaffung Kaifer Karl's IV. erbaut worden ift. Wenn der Anstrich des Innern bei der Erneuerung auch etwas bunt ausgefallen, so macht er doch im Bangen wie insbesondere das blaue Gewölbe des Chors mit goldenen Sternen, einen fehr heiteren Gindruck und fteht dem urfprünglichen Buftande unftreitig ungleich näher, als ein einförmiger Unftrich in irgend einer gebrochenen Farbe. Dieses beweift augenscheinlich jene Kirche in Prag, wo fich ein alterer Schmuck ber Gewolbe, in Purpurgrund mit golbenen Rippen und Muftern, noch erhal= ten hat und eine ausgezeichnet reiche und fchone Wirfung macht.

Ich gehe nun zur Betrachtung ber einzelnen, jest in der Kirche befindlichen Denkmale über. Die einzigen, welche noch von Alters her zu dem Schmuck der Kirche gehören, sind die auf Kragsteinen stehenden Statuen der heiligen drei Könige, sowie des heiligen Heinrich und der Kunigunde. Lestere beide von schlankem Verhältniß und guten Motiven möchten aus der Zeit des Baues der Kirche herrühren, erstere von übertrieben gothischen Windungen aber erst etwas später gestiftet worden sein. Die neue Bemalung und Vergoldung aller fünf erscheint gegen alte Arbeiten dieser Art sehr grell und roh.

Der Sochaltar nahm früher dieselbe Stelle in der Karthäuserkirche ein und ist ohne Zweifel mit, oder bald nach Vollendung des Baues derfelben im Jahre 1385 \*), von der Kamilie Tucher gestiftet worden. Die Mitte stellt Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, zu den Seiten die Berkundigung Maria und die Auferftehung Chrifti, die Flügel die Geburt Chrifti und die Apostel Petrus und Paulus bar. Diese Bilber scheinen mir etwas später als ber Altar auf ber Befte, und find nach obigen Datum gang gleichzeitig mit bem Meifter Wilhelm von Köln. Sie brauchen den diesem beigemefsenen Bilbern in feinem Betracht nachzustehen und ftimmen in den meiften Theilen fehr mit denselben überein. Um auffallendsten ift diefes an bem schönen Ropf ber Maria zu den Kuffen des Kreuzes. Der Kopf des verkündigenden Engels zeigt dagegen eine für diese Zeit feltene Beobachtung ber Natur. Bei ber Geburt verehren Maria und Joseph das am Boden liegende Kind stehend, mährend oben die Engel mit sehr spigen Flügeln das Gloria singen. Die Hauptunterschiede von den Bilbern des Meister Wilhelm bestehen darin, daß die Berhältniffe bei ihm lang, hier furz find, der in den Schatten grauliche Fleischton fatter, die ebenfalls gebrochenen Farben der Gemander tiefer, die ganze Modellirung größer ift als bei ihm. Der goldene Grund ift gemuftert.

An der Wand zu Ende des linken Schiffs enthält der Altar in bemaltem Schniswerk in der Mitte Maria

<sup>\*)</sup> S. die Inschriften bei von Murr Beschreibung von Nurnsberg, S. 330.

mit der Krone und im goldenen Gewande, das Kind auf den Armen, an den Flügeln zwei mir unbekannte Heilige, oben einen Ecce Homo, in der Altarstaffel unter jedem der drei Standbilder dei weibliche Heilige in halben Figuren. Dieses Werk dürfte aus der Werkstatt des Wohlgemuth hervorgegangen sein. Die gothische Wendung im Kopf der Maria ist übertrieben, sonst, wie bei allen weiblichen Köpfen, ein einförmiges Vestreben nach Schönheit in etwas zu völligen und rundlichen Formen, bei den männlichen der Charafter von Würde sichtbar. Die Ausführung ist eben so sleißig, wie die Bemalung zart.

An der Seitenwand besselben Schiffs eine Tasel, welche in 15 Bildern die Hauptmomente von der Verstündigung bis zur Ausgießung des heiligen Geistes enthält, nur daß das achte die Messe des heiligen Gregor darstellt. Dieses mit 1512 bezeichnete Bild ist wegen der oft sehr guten Motive bemerkenswerth, denn die Ausstührung in mehr zeichnender Art ist zwar sehr praktisch, doch slüchtig. Vieles erinnert an die faustmäßigen Arbeiten des Hans von Kulmbach.

An derselben Wand gilt ein Epitaphium von 1500 mit einer in Stein ausgeführten neubemalten Krönung Mariä aus der Dominicanerkirche für eine Arbeit des Abam Kraft, scheint mir aber eine treue, doch geistslose Copie nach dem Schniswerk in der Kapelle auf der Veste\*).

An der Wand zu Ende des rechten Schiffs ein Altar,

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 155 f.

worauf ein Gemälbe, dessen Mitte die Messe des heiligen Gregor in Gegenwart der Heiligen Katharina, Antonius von Padua, Franciscus und Dominicus, dessen Flügel Lorenz und Sebald, zwei edle, schlanke Gestalten, vorsstellen. In diesem ganzen Werke, welches ich für eins der vorzüglichsten des M. Wohlgemuth halte, weht ein echt kirchlicher Geist. Die Charaktere, ganz besonders der der Katharina, erinnern an die beglaubigten Bilder in der Moriskapelle. Die Gewandmotive sind hier zum Theil reiner als in jenen, der Fleischton kräftig, bräunlich mit grauen Schatten, die mageren Hände gut bewegt.

An der Seitenwand desselben Schiffs befindet sich ein reiches, in Stein gehauenes Epitaphium verschiedener Glieder der Familie Pergensdorfer, eins der vorzüglichsten Werke des Abam Kraft. Wir sehen hier die Maria von stark gothischer Windung mit dem bekleideten Kinde, über deren Haupt zwei Engel eine Krone halten, während zwei andere ihren Mantel über eine große Anzahl kniend Verehrender aus allen Ständen ausbreiten, unter denen Papst, Kaiser, Kardinal u. s. w. Die Köpse sind besonders geistreich und mannigsaltig, der der Maria sehr edel, die Durchführung aller Theile sehr fleißig. Da der Tod des lestverstorbenen Gliedes der Familie, einer Frau, 1499 fällt, so ist die Ausssührung wol um 1500 anzusnehmen. Unten liest man:

Sesus, Maria ich bitt Dich burch Dein Schmerzen Den Du an Deinem unschuldigen herzen In Deiner Ubscheibung gelitten haft, Komm mir an meinem End zu trost. Folgende Bilber befinden sich an den runden Säulen und schließen sich zum Theil in der Form der Rundung derfelben an:

Das Epitaphium ber Frau Waldpurg, Stephan, Prünfterin vom Jahre 1430. Dben die Geburt Chrifti, eine fehr symmetrische Composition. Maria und Joseph verehren das in einem Goldschein liegende Rind, darüber drei Engel bas Gloria singend. Unten Christus im Grabe, von einer Seite von einem Papft und einem Bischof, von der andern von den Stiftern, Mann und Frau, verehrt. Dabei das Wappen. Dieses Bild ift ungemein wichtig, ale Beifpiel der hohen Stufe, welche die Malerei in Nurnberg vor dem Eintritt der Weise des Wohlgemuth erreicht hatte. Die edeln, feinen Röpfe haben noch viel von der Weise des Sochaltars. find indeg garter ausgebildet, die Lichter im Fleisch find blag, die Schatten grau, die gradlinigten Falten fein. Das Motiv in dem Chriftus im Grabe ift fehr ichon, die Portraite haben schon viel Individuelles. Dben ift nur die Luft, unten der gange Sintergrund golden.

Ein Epitaphium an der nächsten Säule stellt den Engel Michael vor, wie er den Drachen überwindet, und denselben, wie er die Verdammten und die Seligen wägt. Dabei der kniende Stifter, ein Ritter mit seinem Wappen. Charaktere, Ausbruck, Gestalten und Motive sind hier höchst ebel und erinnern lebhaft an Martin Schongauer. Unten ist eine gräfliche, von Schlangen bekrochene Leiche, eine im Mittelalter öfter vorkommende Vorstellung, um das Schreckliche des Todes recht augenscheinlich zu machen. Leider sindet sich in der Inschrift keine Jahrskahl.

Zwei heilige Dominicaner an zwei anderen Säulen, von sehr würdigen Charakteren, dürften nach den einsfachen und reinen Gewandmotiven noch vor das Jahr 1450 fallen.

Endlich muß ich noch an der inneren Wand des Hauptportals eines bemalten Schniswerks von sehr guter Arbeit erwähnen, welches innerhalb eines gothischen Giebels von später ausgeschweifter Form, oben die Kreuzetragung, unten die Grablegung darstellt.

Bevor ich nach diesen Betrachtungen über den Markt schritt, um den schönen Brunnen zu bewundern, sah ich mir noch das "Gänsemännchen" hinter der Frauenkirche an. So heißt nämlich die kleine bronzene Figur eines Landmanns auf einem Brunnen, der zwei Gänse auf den Armen hat. Die Ersindung ist sehr hübsch, die Aussührung aber mäßig, das Ganze immer für einen Künstler wie Peter Bischer ziemlich unbedeutend.

Mit dem vollsten Necht trägt dagegen der "schöne Brunnen" diesen Namen. Das achtseitige gothische Spissthürmchen, welches seinen architektonischen Theil bildet, gehört in seinen Gesammtsormen, wie in seinen einzelnen Theilen zu dem Zierlichsten und Geschmackvollsten, welches in dieser Bauweise ausgeführt worden, und verzäth, ebenso wie die Sculpturen, dieselben Meister als die Frauenkirche, von denen es auch in derselben Zeit, nämlich von dem Jahre 1355—1361, ausgeführt worden ist. Bei, meinem Aufenthalt im Jahre 1818 bot dieses Meisterwerk indeß den Anblick einer geschwärzten, in vielen Theilen verstümmelten Nuine dar, deren schiefe Spise den baldigen Einsturz brohte. Wie groß war

daher meine Freude, daffelbe durch eine, in allen Theilen auf das sorgsamste durchgeführte Restauration wieder auf Sahrhunderte für alle Runftfreunde geborgen zu feben. Die Anregung ift auch hier von dem König Ludwig von Baiern, der feine Begeifterung für die bildende Runft schon als Kronpring auf eine so großartige und mannig= fache Weise bethätigt hat, ausgegangen und die fehr kostspielige und höchst mühselige Restauration bis zum Sahre 1824 unter der Aufsicht des für die Erhaltung der Kunftdenkmale Nürnbergs so einsichtig und fegens= reich thätigen Directors Reindel beendigt worden. Bei bem Auseinandernehmen des Werks zeigte fich, daß nur noch Weniges von den alten Steinen brauchbar mar, fo daß im Gangen 250 neue Stude, etwa funf Sechstheile des Gangen, ergangt werden mußten. Siebei hat man sich nicht allein in der Form genau an die alten Theile gehalten, sondern auch dieselben drei Steinarten, welche bei diesen gebraucht worden, an den nämlichen Stellen in Anwendung gebracht. Leider haben von den 24 Statuen von Schonhofer, welche an Feinheit der Durchbildung denen an der Frauenkirche noch überlegen find, nicht weniger als fechszehn ganz neu gemacht werden muffen. Die Statuen find fehr glücklich fo vertheilt, daß acht aus der biblischen Geschichte vor den Pfeilern des zweiten Stockwerks, die anderen, nämlich die fogenann= ten "neun ftarken Belden", Bector, Alexander der Große und Julius Cafar, Josua, David und Judas Maccabaus, Clodovaus, Rarl der Große und Gottfried von Bouillon, sowie die sieben Kurfürsten, paarweise an den Pfeilern des unteren Stockwerks fteben. Die alten

Statuen gehören in jedem Betracht zu bem Schönsten, was die deutsche Sculptur hervorsgebracht hat. Wie reich, mannigsaltig und heiter muß die Wirkung dieses Brunnens vollends gewesen sein, als er noch in seinem ursprünglichen Schmuck der Besmalung und Vergoldung prangte!

Nachmittags befah ich mir zuerst die Zacobskirche, welche ebenfalls in den Jahren 1824 und 1825 nach dem Plan von Heibeloff erneuert worden ist. Bon dem ersten Bau von 1283 möchte jest nur wenig übrig sein; überhaupt sind die älteren Theile mit den neuen jest sehr gemischt, doch macht das Ganze äußerlich einen sehr malerischen, innerlich einen heiteren und erhebenden Eindruck. Der schöne Chor hat neun Fenster, von denen zwei mit schönen alten Glasmalereien versehen sind. Ein drittes ist nur von innen farbig bemalt.

Der fehr reich mit Ornamenten, Sculpturen und Bilbern verzierte Hochaltar ift ebenfalls nach der Composition von Heideloff. Die bronzirten Sculpturen von Burgschmid und Nothermund sind mit vielem Geschick in dem alten Style ausgeführt. Die Bilber aber, welche in zwei Neihen in sehr kleinen Abtheilungen die Flügel zieren, sind alt. Nechts besinden sich oben, sechs Apostel und eine kniende Figur mit einem Buch, unten, Christus, der die gekrönte Maria segnet, und die Verkünzbigung; links oben, die anderen sechs Apostel und ein anderer Heiliger, unten, die Auferstehung Christi und der Engel am Grabe, welchem sich die drei Marien nahen. Sine Jahrszahl auf dem Betschemel der Maria ist mir undeutlich. Nach der Schmalheit der Figuren,

den keilförmigen Nasen, den weitgeöffneten Augen, den engen Falten, dem Absein der gothischen Windung in den Motiven, den meist auch im Fleisch sehr dunkeln Farben, der breiten und rohen Behandlung dürften diese Malereien nicht später als in das dreizehnte Jahrhundert fallen und sind daher sehr merkwürdig.

Auf zwei anderen Altaren, wie an den Wänden, befinden sich außerdem sehr beachtenswerthe Denkmale von bemaltem Schniswerk.

Ich wanderte darauf zum St. Nochusfirchhofe hinaus, wo der treffliche Meister Peter Vischer begraben liegt. Man liest auf seinem Grabstein, daß er am 20. Juli bes Jahres 1522, also zwei Jahre später als Naphael und sechs Jahre früher als Dürer, gestorben ist.

Auf dem Kirchhofe befindet sich eine dem heiligen Rochus geweihte gothische Kapelle, welche die Familie Imhof im Sahre 1519 gestiftet hat.

Die Mitte bes Hauptaltars vom Jahre 1521 stellt in vergoldetem und bemaltem Schniswerk von guter Arbeit den heiligen Rochus zwischen den Heiligen Sesbaftian und Martin vor. Die innere Seite der Flügel enthält vier Borgänge aus der Legende des heiligen Rochus, die Außenseite zwei andere, das Martyrium des heiligen Sebastian und Martin, welcher seinen Mantel mit dem Armen theilt. Es sind recht verdienstliche Bilder der Dürer'schen Schule, welche viel Verwandtschaft zu den minderen Arbeiten des Hans von Kulmbach zeigen.

Der Nosenkranzaltar, von einer Architektur im italienischen Geschmack, hat von ber Einfassung der Mitte, welche Christus am Kreuz, von Heiligen und Engeln umgeben, barftellt, feinen Namen. Dben in einem Salbrund Christus, von Maria und Johannes beweint, in der Altarstaffel die Seelen im Fegefeuer. Diefes Alles, in Schnismerk ausgeführt, zeigt einen recht geschickten Deifter. Die bemalten Flügel stellen auf der inneren Seite Die Verfündigung Maria und Chriftus, welcher ber Magdalena erscheint, vor, auf der Außenseite, welche fehr gelitten hat, die Beimsuchung und die Anbetung der Ronige. Die Klügel der Altarstaffel enthalten inwendig die Auferstehung Chrifti und die Erlösung aus der Solle, von außen acht Patrone von den Stiftern, beren Bappen zu ihren Fügen. Dag biefe Bilber von Sans Burgkmair find, wofür sie gelten, glaube ich nicht, wol aber zeigen fie einen tüchtigen Meister, die Röpfe sind ebel und lebendig, die Sande gut bewegt, das Fleisch von gartem Ton, die gange Näumlichkeit fehr ausgebildet. Die Schatten find vorschraffirt. In manchen Theilen, besonders den lappigen Gewändern, find fie indeß ichon manierirt.

Das Epitaphium ber Frau bes Bilibald Pirkheimer, vormals in der Sebaldskirche, gilt mit Unrecht für ein Werk bes A. Dürer, indem der ganze Altar nur mit Benugung Dürer'sche Motive von irgend einem seiner Schüler ausgeführt worden ift.

Den 26sten. Heut begann ich meine Kunstschau mit dem Rathhause, dessen Hauptmasse sich als ein sehr stattslicher Quadersteinbau im italienischen Geschmack darstellt und von dem Baumeister Sucharius Karl Holzschuher in den Jahren 1616—1619 aufgeführt worden ist. Die Façade hat eine Länge von 275 Fuß und erhebt sich in

zwei Stockwerfen, beren jedes 36 Kenster hat. In der Mitte und an den beiden Enden steigen noch drei Auffäße empor, welche eine sehr gute Wirkung thun. Ueber dem Haupteingange erinnert ein gewaltiger Neichsadler noch an Nürnbergs Vergangenheit. Die sandsteinernen Statuen der Gerechtigkeit und Wahrheit, welche ihn begleiten, sowie die von Ninus und Eyrus, Alexander und Julius Cäfar über den beiden anderen Eingängen, sind mäßige Arbeiten des Vildhauers Kern. Beim Eintritt macht eine im Kreuz gewöldte, nur von drei Pfeilern getragene Halle den Eindruck von Stärfe und Gediegenheit. Auch der Hof von quadratischer Korm hat mit seinen Vogenhallen an drei Seiten ein schönes Ansehen. Der Ausbau der vierten ist mit dem des ganzen Hintergebäudes wegen des dreißigjährigen Krieges nicht zu Stande gekommen.

In dem Innern ist der große Saal der Haupttheil, welcher noch von dem alten, im gothischen Geschmack vom Jahre 1332—1340 gebauten Nathhause übrig ist, bei weitem das Interessanteste. Bei einer Länge von 80, einer Breite von 30 Fuß macht er mit seinen drei hohen gothischen Fenstern von sehr zierlicher Form, mit seiner Decke in Form eines Tonnengewöldes, welches im Jahre 1613 von Hans Wilhelm Behaim mit kunstreicher Arbeit in Holz geziert ist, einen schönen Eindruck. Die eine lange Wand den Fenstern gegenüber ist mit den berühmten Gemälden des Albrecht Dürer geschmuckt, welche er nach der im Jahre 1518 gemachten Angabe seines Freundes Bilibald Pirkheimer ausgesührt hat. Als eine Art Warnung für die Nathsherren, immer gezecht zu richten, ist wol die Darstellung der Verleumdung

268

nach ber Befchreibung bes Gemälbes von Apelles anzu-Es ift eine geistreiche Composition von vielen allegorischen Kiguren. Der Richter ift mit Eselsohren beaabt. Erklärungen find oben in lateinischen, unten in beutschen Inschriften hinzugefügt. Bunächst folgt ein Bild mit Pfeifern und anderen Musikanten, glücklich angeordnete, lebensvolle Gruppen. Die Hauptsache ift endlich der durch die vortrefflichen, nach Durer's Zeichnungen gemachten Holzschnitte allgemein bekannte Triumphwagen des Kaisers Maximilian I. Die weiblichen allegorischen Riguren, welche neben dem Wagen und den zwölf paarweife hintereinander gespannten Pferden gehen, zeichnen sich vor ben meiften Arbeiten des Durer durch die fcblanken Berhältniffe, die anmuthigen Bewegungen fehr vortheilhaft aus. Schon ursprünglich hat Durer von diefen großen Bildern ohne Zweifel nur die Saupttheile felbst ausgeführt. Da fie ichon fruh fehr gelitten hatten, wurden fie im Sahre 1620 von Gabriel Wener bei einer Restauration übergangen. Bei diefer Gelegenheit führte dieser auch andere Malereien allegorischen Inhalts zwi= ichen den Fenftern aus. Giner feiner schönften Bierden ift leider diefer Saal vor etwa dreifig Jahren auf eine schnöbe Weise beraubt worden. In dem unteren Theile befand fich nämlich ein fehr schönes, von Peter Bischer gegoffenes, bronzenes Bitter, mit Basreliefen von Labenwolf, welches ohne allen Grund weggenommen, verkaufi und eingeschmolzen worden ift. Jest ift an demfelber Ende des Saales von Beideloff ein Orchester zum Behu' großer Musiken errichtet worden, welche hier bisweiler aufgeführt werben.

Bunächst ist die Darstellung eines hier im Sahre 1446 auf dem Maximiliansplaße gehaltenen Stechens interessant, welches, in Stuck in erhabenem Relief ausgeführt, die Decke eines langen Ganges ziert. Die lebensgroßen Pferde und Reiter sind meist in den Motiven sehr gut, und das Ganze wohl geeignet, ein solches ritterliches Spiel mit allen seinen Umständen zu veranschaulichen, denn außer den Rittern mit ihren Wappenschilden in den verschiedenen Juständen des Kampses, sieht man am Ansang und Ende die Grieswärtel und die Musiker, und hinter den Schranken das zuschauende Volk. Die vortrefsliche Erhaltung zeigt von der ungemeinen Haltbarkeit des Stucks.

Endlich verdient auch der fleine Rathhaussaal erwähnt zu werden. Die Decke ift fehr reich in Solz mit Bergolbungen in bem schwerfälligen und wulftigen Geschmack verziert, welcher zu Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts herrschte. In drei größeren und gehn kleineren Feldern befinden sich elbenso viele Gemälde von Paul Juvenell bem Melteren, einem Schüler bes Elzheimer, welcher fich in den größerem als ein geschickter Maler zeigt. Das mittlere ftellt einen beutschen Raifer vor, beffen Thron von Regententugenden umgeben ift, in Folge beren andere allegorische Figuren alle möglichen Segnungen vom Sim= mel herabfenden, die anderen beiden, Soratius Cocles, ber die Brude vertheidigt, und ben Ginzug bes Attila in Rom. Die fleineren behandeln Beispiele romifcher Bürgertugend. Die Bande find erft unter der Regierung von Baiern mit den modernen Bildniffen folcher Bürger von Nürnberg geziert worden, welche sich durch große Stiftungen um die Stadt besonders verdient gemacht haben. Hier ift auch das Gedicht des Königs Ludwig auf sein geliebtes Nürnberg, in prächtiger Schrift und mit, in Ersindung und Anordnung glücklichen, und sehr gut ausgeführten Miniaturen, die sich auf den In-halt der einzelnen Stanzen beziehen, unter Glas und Rahmen aufgestellt. Die Stadt hat es von dem Künster, dem Architekten Heideloff, erworben.

Ich ging von dem Nathhause auf die Stadtbibliothek, welche, vom Jahre 1525 ab, aus den Bibliotheken der verschiedenen Klöster angelegt und später durch Schenstungen, Vermächtnisse und Ankäuse so ansehnlich vermehrt worden ist, daß sie über 30,000 Bände enthält. Sie ist unweit des Nathhauses in den Gebäuden des vormaligen Dominikanerklosters aufgestellt. Unter den Manuscripten mit Miniaturen, welche mir der gefällige Bibliothekar vorlegte, fand ich solgende einer näheren Erwähnung werth.

Ein Evangeliarium aus bem zehnten Jahrhundert (auf dem Rücken mit Nr. 91. 4. bezeichnet) in Folio, in schöner Minuskel geschrieben. Die reich mit Säulen und Bögen geschmückten Canones nehmen 16 Seiten ein. Innerhalb der Bögen befinden sich immer die Zeichen der betreffenden Evangelisten. Zum Anfang des Evangeliums Matthäi ist eine purpurfarbige, von einem Rand mit Acanthuslaub eingefaßte Seite und ein prachtvolles B, dessen Berzierungsgeschmack, der Körper und das Geriemsel von körnigtem Golde mit zinnoberrothen Umrissen, die Füllungen, blau, grün und zinnoberroth, von hellem Ton, für den deutschen Ursprung sprechen. Die Berz

zierung vor bem Evangelium Luca ift einfacher, boch ift in bem Q ein grunes Blatt von rothen Schnörkeln von befonderer Zierlichkeit. Der Anfang der beiden anderen Evangelisten ist dagegen, bis auf den Purpurgrund, ähnlich wie der des Matthaus geschmuckt.

Ein Evangeliarium aus dem zwölften Sahrhundert in Folio, in fehr ftarker Minuskel mit ziemlich einfachen Abbreviaturen geschrieben. Die Rückseite des Titelblatts enthält ein fehr schönes und reiches P. Daran findet schon zwischen Körper und Füllungen das umgekehrte Berhältniß, als in früheren beutschen Manuscripten, ftatt, daß nämlich ber erftere mit bem Geriemfel und einigen Ungeheuern farbig, hier vorwaltend grun, aber auch blau und braun, lettere golden find. Auch tritt zugleich schon bas, ben gangen Buchftaben umgebende, farbige Feld, hier ein schönes Roth, ein. Die Canones nehmen gwölf Seiten ein, beren jebe mit funf Saulen und entsprechenden Kreisbögen im romanischen Geschmack verziert ift. Die Schäfte find theils golden, theils von den obigen Farben, vornehmlich wieder grun. Mit Ausnahme von einigen Drachen und Affen in den Zwickeln der großen Bogen findet fich an den Canones nichts Figurliches. Die Vorstellungen der vier Evangeliften erinnern in jedem Betracht noch an die in deutschen Manuscripten des zehnten und elften Sahrhunderts. Die Proportionen find lang, die Farben (braun, blau, roth, grau) helle, die Grunde golben, die Art der Malerei Guafch. Bor ihnen finden fich noch die einfüßigen Schreibepulte. Die langen Dvale, die bicken, schwarzen Umriffe, ber Mangel an allem Berftandniß in ben antifen Gewandmotiven find Eigenschaften bieser späteren Zeit. Johannes erscheint hier bärtig, aber braun. Das L zu Anfang des Evangeliums Matthäi ist ebenfalls prächtig und von blauem Felde umgeben. Das Manuscript möchte nicht nach der Mitte des zwölften Jahrhunderts fallen.

Ein lateinisches Pfalterium, welches ber erften Sälfte des dreizehnten Sahrhunderts angehören möchte, ift zwar für die Zeit von geringem Runftwerth, enthält aber einige merkwürdige Vorstellungen. Der Ralender an der Spige, welcher zwölf Seiten einnimmt, hat bis zum September nur die betreffenden Zeichen des Thierfreises, die Seite vor bem October aber ift mit ber Berfundigung, bie vor dem November mit der Geburt Chrifti, die vor dem December mit der Anbetung der Könige, die dem letten folgende aber mit der Kreuzigung geschmückt. In bem B bes Anfangs ber bie Barfe spielende David. Später die Auferstehung Christi, wobei er nach bem Ritus der griechischen Kirche fegnet. In dem Q der folgenden Seite der den Drachen überwindende Engel Michael. Gigenthumlich ift bie Vorstellung bes jungften Gerichts auf einer fpateren Seite. Dben nur Chriftus als Weltrichter, vor ihm das Areuz, zu den Seiten zwei Engel mit den anderen Leidenswerfzeugen. Unten Erstandene emporflehend, in der Mitte die schwarze Solle mit Flammen, worin ber jest fast ausgekratte Teufel. Auf der Seite gegenüber in einem D der thronende Chriftus lateinisch segnend. Der Typus der Röpfe ift ber bekannte diefer Beit, die Berhältniffe find lang, in ben Wendungen und fonst nur wenig Gothisches, die Umriffe fchwarz, ber Goldgrund erhaben. Außerdem finden sich viele kleinere goldene und filberne Initialen in farbigen Feldern.

Ein lateinisches Breviarium von 230 Blättern, melches aus ber Solgerischen Bibliothek stammt, hat am Ende die Inschrift: "La Liver du Roy du France Charles Done a Madame la Roigne Dengletterre." Mag nun hiemit von den Töchtern König Karl's VI. von Frankreich, ber hier allein in Frage fommen fann, Ifabella, die Gemahlin Richard's II., oder Katharina, die Gemahlin Beinrich's V. von England, gemeint fein, fo fällt die Entstehung des Manuscripts doch allem Ansehen nach früher, da es in allen Theilen mit datirten Manuscripten, welche vom Jahre 1300-1360 beschafft worden, übereinstimmt \*). Es ift in diefer Beife ein fehr reiches und feines Denkmal der frangofischen Di= niaturmalerei. Der Ralender, welcher zwölf Seiten einnimmt, enthält auf jeder unten in einem Rund die auf ben jedesmaligen Monat bezügliche Beschäftigung. Die vier folgenden Seiten stellen 16 mannliche und weibliche Beilige bar, beren frangofische Ramen barüber fteben. Die nachste Seite hat nur die Beiligen Clara und eine, beren Name nicht recht leserlich, unter spigen, gothischen Giebeln. Auf der folgenden Seite fängt der eigentliche Text mit dem Tode Maria in einem großen D an. Diese Borftellung ift fehr aut componirt. Christus fegnet hier nur den Körper der Maria, die Seele, als ein

<sup>\*)</sup> S. die Charakteristik des bilblichen Schmucks derselben: Kunftler und Kunstwerke zu Paris. S. 294 ff.

274

nacktes Kind, wird oben von dem dem Christus noch fehr ähnlich bargeftellten Gott Bater gehalten, ber ebenfalls fegnet. In den Zwickeln des D finden fich die zierlichsten weißen Arabesten auf blauem Grunde. S. 39 in vier Abtheilungen, die Geburt Chrifti, die Berfundigung der hirten, Chrifti Berrath und Chriftus vor Pilatus, der hier die im Mittelalter für die Richter typische Stellung hat, indem er ein Bein über bas andere schlägt. S. 57 hat brei Abtheilungen, beren erfte wieber ben Berrath, die zweite die Berspottung, die dritte Die Auferstehung, Die Erlöfung der Seelen aus der Borhölle, und wie Chriffus der Magdalena erscheint, enthält. S. 62 oben die Beigelung und der Ecce Somo, unten bie Ausgiegung des heiligen Geiftes. S. 66 die Berfündigung Maria, die Heimsuchung, die Kreuztragung und die Entkleidung zur Kreuzigung. S. 69 die Rreuzigung und Auferstehung. S. 72 die Kreuzabnahme und das Abendmahl, letteres eins der beften Bilber. S. 78 die Grablegung, die Frauen am Grabe und Chriftus am Delberg. S. 83 in einem D die Dreieinigfeit, fodaß Gott ben, von dem heiligen Geift überfchwebten, gefreuzigten Chriffus vor fich halt. S. 104 ebenfalls in einem D bas jungste Gericht in gewöhnlicher, nur etwas vereinfachter Weise. S. 139 in einem fleineren D bas Martyrium bes heiligen Dionysius. In einem A ift die Simmelfahrt Maria fo vorgestellt, bag sie eine Treppe emporfteigt, an beren Ende Gott Bater in Wolfen bereit ift fie zu empfangen. S. 191 endlich enthält die Todtenmeffe in der gewöhnlichen Beife. Die fchachbretartigen Grunde find von großer Feinheit, bas

Ganze ohne 3meifel das bedeutendste Kunftdenkmal, melches die hiefige Bibliothek besigt.

Eine Bilberbibel vom Jahre 1360 mit dem Tert in niederländischer Sprache ift mehr der Vorstellungen, als des rohen Machwerks der Federzeichnungen wegen zu beachten.

Ein Eremplar der Ausgabe des Justinianischen Coder von Haloander im Jahre 1529 in Folio enthält als Titelblatt eine Darstellung vom Schilbe des Achilles. Die Figuren im Costum der Zeit der Ausgabe sind lebendig und fleißig. Zwei Känder sind im Geschmack des sechszehnten Jahrhunderts auf hellbraunem Grunde mit goldenen Arabesken, sowie im niederländischen Geschmack mit Vögeln, Blumen und Erdbeeren sehr prächtig und schön verziert.

Die Pandekten in klein Folio. Der Titel wird von der Borstellung eines Rechtsgelehrten, welcher von der Lehrkanzel aus mehren Schülern einen Vortrag hält, umgeben. Die Zuhörer, im Dürer'schen Schulgeschmack, sind sehr lebendig. So ist auch der Nand des Anfangs der Vorrede mit drei sehr zierlichen Bilbern geschmückt. Der Nand zu Anfang des Tertes enthält Arabesken in der Art des vorigen.

Ein Evangelistarium, Manuscript in Folio, enthält in Initialen 43 Bilber, welche leicht und frei im Schulgeschmack des Dürer gemacht sind, und an den Kändern Arabesken von senen stylgemäßen Windungen in den schönsten Farben, welche für deutsche Manuscripte des funfzehnten und sechszehnten Sahrhunderts befonders charakteristisch sind. Um Ende eine lateinische Inschrift, wonach dieses Manuscript auf Veranlassung des Abts

Friedrich von Michelfeld von Konrad Frankendorfer, Bürsger in Nürnberg, gemalt worden \*) ift. Gegenüber eine beutsche Uebersehung berselben.

Gang in der Nahe befah ich mir in dem Scheuern's schen Sause noch die sogenannte Pfalzgrafenftube, ein fleines Zimmer, welches einfach, aber ungemein zierlich mit ohne Gebrauch von Nägeln ineinander gefugtem Lindenholt getäfelt ift. Ueber der Thur ift ein Bogen von ber spätgothischen, gedrückten Form. Die bedeutenoften Verfönlichkeiten verschiedener Zeiten werden einem in diefem Zimmer lebendig, benn unter den vielen Fürsten und Berrn, welche vor Zeiten darin gewohnt haben, befinden fich der Raifer Maximilian I., der Herzog von Alba und der Cardinal Granvella. Es ift zugleich ein merkwür= diges Beispiel der bescheidenen Ansprüche, welche vor Beiten fo hohe Berrschaften machten. Der jegige Bewohner des Hauses, bei welchem ich durch einen mir schon von Berlin her bekannten Nürnberger, den jungen Berrn Biberbach, eingeführt wurde, machte die Sonneurs dieses Alterthums auf die freundlichste Weise.

Das vorzüglichste Bild, welches Nürnberg von A. Dürer noch besit, ift ohne Zweifel das Portrait des Hieronymus "Holsschur", eines Freundes des Malers, welches noch in der Familie dieses Namens aufbewahrt wird. Eine ernste, tüchtige und sehr klare Eigenthümslichkeit tritt dem Beschauer in diesem Kopf mit der seletensten Energie und Lebendigkeit entgegen. Obgleich das Haar, wie der Kinn= und Schnauzbart, schon weiß sind,

<sup>\*) &</sup>quot;nitidissime characterisatus".

haben sie doch noch einen frischen Wuche, welcher gar wohl mit den leuchtenden, grauen Augen und dem röthlichen Fleischton übereinstimmt. In Auffaffung, Beichnung und Ausdruck feben wir hier Durer auf feiner gangen Sohe. Un der rechten Seite der Stirn bemerft man ein Pentimento, indem mit fehr gutem Bedacht ein Stud zugesest worden ift. In den Lichtern des Fleisches ift er hier nicht fo fehr in das Weifiliche gegangen, wie bei anderen Bildern, fondern mehr im Localton geblieben, ohne darum dem Modell irgend etwas zu vergeben. Der schwarze Rock und Pelz, mit dem Pelzwerk felbit, von warmbraunem Zon, find trefflich behandelt. Der dunkel= violettliche Grund hat etwas Schweres, welches von einer Uebermalung beffelben burch ben Maler Rotermund herrühren foll. In den anderen Theilen läßt die Erhaltung bes Bildes, im Widerspruch mit fo manchen Gerüchten, nichts zu wunschen übrig. Außer dem Namen des Holzschuher ist es mit: "Anno Doni 1526. Etatis 57" und dem Monogramm des Dürer bezeichnet. Es ift auf Holz gemalt und mochte etwa zwei Fuß boch, ein Ruß vier Boll breit fein.

In demfelben Zimmer gibt außerdem eine große, mit dem Jahre 1495 bezeichnete gewirkte Tapete, welche die Meffe des heiligen Gregor vorstellt, von der Ausbildung dieser Kunst in Nürnberg in so früher Zeit eine sehr günstige Vorstellung, indem sie in allen Theilen von sehr ausgezeichnetem Verdienst ift. Sie ist mit dem Holzschuherschen Wappen versehen und hat sich früher in einer Kirche befunden.

Nachmittags führte Heideloff mich in das am Thier-

278

gärtnerthor gelegene Saus von Dürer. Das Meußere verräth keineswegs die Wohnung eines Künftlers, benn, obwol ziemlich groß, ist es doch ohne alle Verzierungen in gang gewöhnlichem Fachwerk ausgeführt. In bem Inneren ist nur die Kuche und ein kleines Zimmer zu ebener Erde noch alf, welches für feine Werkstatt ausgegeben wird; boch mit größerer Wahrscheinlichkeit galt fonft ein Zimmer in einem leiber jest langft abgetragenen Erfer dafür. Der Gedanke, wie viel Berrliches bereinft aus biesem unscheinbaren Sause hervorgegangen, welcher mächtige Ginflug baraus auf die Runft von gang Deutsch= land ausgeübt worden, hat etwas Rührendes. Das Bild von der engen, mit Arbeit überladenen, durch ein feifendes und geiziges Weib verbitterten Sauslichkeit, melthes sich ber Kunstfreund aus den von Campe so höchst verdienterweise herausgegebenen Reliquien des Dürer entwirft, wird hier noch vervollständigt. Läft nun eine folche Lebenslage auf der einen Seite die Rraft und Ausdauer feines Genies, welches tros berfelben fo viel Berr= liches hervorgebracht hat, im höchsten Mage bewundern, fo erklärt fich auch baraus bas Ungleichartige feiner Arbeiten und bas Festhalten mancher, die Schönheit feiner Gedanken trübender Aeugerlichfeiten ber Formen und Gewänder, welche er in einer Stellung wie Raphael ohne 3meifel abgestreift haben murde. Wie menig aber bie Mürnberger zu Durer's Beit bagu beitrugen, ihm eine folche zu verschaffen, geht daraus hervor, daß ihm der Magistrat die von dem Raiser Maximilian I. bei dem= felben für Durer nachgesuchte Befreiung von den ftadtischen Abgaben nicht einmal bewilligte, sowie aus folgenden

Worten eines Briefes des armen Dürer an den Magistrat "Hob awch Wii Ich Mit Worheit schreiben mag, die treissig Jor so Ich zw. haws gesessen din In diser statt Nit umb fünshundert gulben arbeit das je ein gerings und schimpslichs, Und dannacht von demselben nit ein fünsteil gewinung ist, gemacht."

Erft ben Nürnbergern unferer Tage ift es aufbehalten worben, bas Andenken ihres großen Landsmanns würdig zu ehren. In diesem Sinne ift zuvörderst ein Albrecht = Durer = Berein geftiftet worden, welcher fehr an= gemeffen feine Sigungen in diefem Saufe halt. Durch die Statue von Rauch aber, welche uns die Perfonlichfeit Durer's in ihrem gangen naturlichen Abel, in ihrer beutschen Schlichtheit auf bas Schönfte und Lebendigfte vergegenwärtigt, wird die langjährige Schuld Nürnbergs, ja des ganzen Deutschland gegen den großen Meister erft auf die rechte Weise getilgt werden. Mit seltener Befriedigung habe ich baber in Reindel's Geleit den Bronzeguß ber oberen Balfte ber Statue betrachtet, welcher in einer mir bei einem Werk von foldem Umfang nie vorgekommenen Reinheit gelungen ift, fodaß man auch noch im Erz überall den Eindruck der modellirenden Sand des Künstlers mahrnimmt und zur Aufstellung nur die Wegnahme der Nathe erfoderlich fein wird. Die Arbeit, wodurch der Gießer, Berr Burgschmid, dieses Ergebniß erlangt hat, zeugt nicht allein von feltenem Gefchick, fondern von einer echten Pietat. Auch die Form an ber unteren Salfte ift schon ziemlich weit vorgerückt. Da nun auch der Plas in der Rahe ber Sebaldusfirche, wo bie Statue aufgestellt werden foll, mit fehr feinem Taft

gewählt ift, indem er von beschränktem Umfange biefelbe groß erscheinen laffen wird, und die Hauptansicht von St. Sebald ansteigend ift, so läßt sich voraussehen, daß dieses Denkmal in jedem Betracht ein durchaus gelungenes werden wird.

Du siehst, daß Goethe's "Künstlers Erdenwallen" und "Künftlers Apotheose" auch auf Dürer seine volle Anwendung findet!

Um diesen Tag auch mit dem Andenken Dürer's zu beschließen, wanderte ich an dem herrlichen Abend nach dem Johanneskirchhof hinaus, wo feine Gebeine ihre Ruheftätte gefunden haben. Der Weg dahin enthält ein merkwürdiges Beispiel alter, burch die Runft verherrlichter Frömmigkeit. Martin Regel, ein Burger von Mürnberg, welcher 1477 im Gefolge des Bergogs Albrecht von Sachsen nach Jerusalem gereist war, hatte bort die Schritte der sieben Stationen von dem Nicht= hause des Pilatus bis zur Schädelftätte genau abgemeffen, um fie in feiner Baterftadt durch die entsprechenden Borftellungen in berfelben Weite bezeichnen zu laffen. Bu feinem Schreck fand er bei feiner Rückfunft fein Berzeichniß der Maaße nicht vor und entschloß sich daber im Sahre 1488 zu einer zweiten Reise nach bem gelobten Lande im Gefolge bes Bergogs Otto von Baiern, um jenen Verluft zu erfegen. Wieder glücklich beimgekehrt, ließ er die Entfernungen der Stationen vom Thiergartnerthor bis zum Johanneskirchhof genau ausmessen und an jeder den betreffenden Vorgang von dem berühmten Abam Rraft in einem sich dem Rundwerk nahernden Relief, in einem großen Block von rothem Sandstein

ausführen. Ich fete bier bie Unterschriften ber, welche in der schlichten Weise der Zeit jedesmal den Gegenftand bezeichnen. 1) Sie begegnet Criftus feiner wirdigen lieben Muter die vor großem herzenleit anmechtig ward. He Srutt von Pilatus hams. 2) hie ward Symon gezwungen Crifto fein fremt helfen tragen. HcLXXXXV Srntt von Pilatus hams. 3) Hir sprach Criftus Ir Döchter von Iherusalem nit weint über mich, fünder uber euch un ewre Kinder. IIIcLXXX Srytt von Di= latus haws. 4) hier hat Criftus fein heiligs angesicht ber heiligen Fram Beronica auf iren Slepr gedruckt vor irem Sawe. Vo Srntt von Pilatus Same. 5) Sier trägt Criffus bas Crems und wird von den Juden fer hart geflagen. VIIcLXXX Srutt von Pilatus Hams. 6) Sier felt Criftus vor groffer anmacht auf die Erden ben Mc Srytt von Pilatus hams. Am Eingange bes Kirchhofs folgt darauf in Rundwerk Chriftus zwischen ben Schächern gefreuzigt, unten ber Sauptmann mit ben Rriegefnechten, etwas entfernter Maria, von Johannes und den heiligen Frauen unterstütt. Den Beschluß macht endlich das siebente in die Kirchhofmauer eingelaffene Relief mit der Unterschrift "Hir lent Criftus tot vor feiner gebenedenten, wirdigen Muter die in mit großem Herhenlent und bitterlichen fmert claget und bewennt." Obgleich die Reliefe in den tief ausgehölten Blocken fo gearbeitet find, daß sie jedesmal durch den rings vorstehenden Rand des Blocks geschütt werden, haben sie doch fehr gelitten. Der Styl des Hautreliefs, deffen am mei= ften hervorragende Formen burchgangig in einer Linie liegen, ift fehr gut, die Motive mahr und energisch, der

Ausdruck ergreifend, oft ebel, die Verhältniffe indeß etwas kurz. Die Rundwerke zeigen, daß Kraft auch gründsliche Studien des Nackten gemacht hatte. Die Stelslungen der Schächer sind kühn erfunden und gut durchzgeführt. Der Ausdruck Christi und der Maria ist würdig und lebendig.

Bei dem Gintritt in den Kirchhof erstaunt man über bie Angahl der dicken Blocke von rothem Sandstein, welche jede Grabstätte bedecken, und deren manche jest beinah verfunken find. Das Grab von Durer unterscheidet sich von den übrigen nur dadurch, daß auf dem Steine zwei meffingene Platten befestigt find. Die fleinere, mit ber Beftattung gleichzeitige, ift auf einer Erhöhung des Steins angebracht und enthält folgende einfache, von Durer's nachftem Freunde, Bilibald Pirtheimer, verfaßte Inschrift. Me. Al. Du. Quicquid Alberti Dureri Mortale fuit sub hoc conditur tumulo, emigravit VIII Idus Aprilis. M.D.XXVIII\*). Die große Meffingtafel enthält eine lateinische und eine deutsche Inschrift, welche ihm im Jahre 1681 von Joachim Sandrart gefest worden find. Die gute Meinung verdient alle Un= erkennung, die Inschriften tragen indeg ben schwülftigen und geschmacklosen Charafter ber Zeit. Nicht weit bavon hat nur zwei Sahre fpater auch B. Pirtheimer fein Grab gefunden. Beit Stof, Sans Sachs, Bengel Jamniger und Sandrart liegen ebenfalls auf diesem Rirchhofe.

<sup>\*)</sup> Dem Andenken Albrecht Durer's. Was an Albrecht Durer sterblich war, ist unter biesem Grabstein verborgen, er ging heim ben 6. April 1528.

Ich besuchte hier endlich noch die bereits 1437 erbaute Solzschuherische Stiftungefapelle zum heiligen Grabe. Sie enthält bas lette, aus lebensgroßen, in Stein ausgeführten Kiguren bestehende Werk des Adam Rraft, der hochbetagt im Sahre 1507 in bitterer Armuth im Hospital zu Schwabach gestorben ift. Chriftus, von Joseph von Arimathia und Nifodemus zu Grabe beftattet, von Johannes, Maria und ben heiligen Frauen beweint. Diefes Berk ift in allen Theilen mit Bulfe feiner Schuler fehr fleifig ausgebildet und beweist, daß Rraft bis zu feinem Ende in dem Sinn für Schönheit und Bahrbeit feiner Darftellungen fortgeschritten ift. In den Frauen finden sich hier wieder die züchtigen Nürnberger Jungfrauen, mit ben schmalen, geraden Rafen, bem forafam geflochtenen Saar. Drei schlafende Rriegsknechte, welche fehr lebendig, aber von gemeinen Naturen, einen ftarken Gegensat mit den edleren bilben, deuten schon auf einen fpateren Moment. Das gange, wohlerhaltene Bert ift jest mit Delfarbe angestrichen.

Ungefähr auf bem halben Wege nach ber Stadt liegt bie kleine, gothische Rirche jum heiligen Kreuz, eine Stiftung ber von Haller'schen Familie.

Ich suchte darin in Folge ber Mittheilung des Director Reindel einen Altarschrein von M. Wohlgemuth
auf. Die Mitte besselben stellt die Beweinung Christi
in einem Schniswerk von sieben Figuren von edeln Motiven dar. Die bemalten Flügel aber enthalten acht Borgänge aus dem Leben Mariä, die Begegnung von Anna und Joachim an der goldenen Pforte, Mariä Geburt, ihre Darstellung im Tempel, die Verkündigung, bie Geburt Chrifti, die Anbetung der Könige, Chrifti Darftellung im Tempel und den Tod Mariä, und noch zwei Vorgänge aus der Passon, die Kreuztragung und die Auferstehung. Die Mitte der Altarstaffel stellt in Schniswerk das heilige Grab mit dem Leichnam Christi und dem Engel, die bemalten Flügel zwei Kriegsknechte dar, deren Außenseite endlich den Ecce Homo und die Schmerzensmutter.

Diese Malereien möchten etwas früher fallen als ber Altar zu Zwickau. Die Compositionen sind überladener, zumal die Kreuztragung, die Ausführung ist ziemlich roh und handwerksmäßig, die Färbung indeß von großer Kraft und Tiefe.

An einer anderen, leiber sehr dunkeln Wand verdient ein Altar, ebenfalls mit Flügeln, eine nähere Beachtung. In der Mitte sieht man die Vermählung der heiligen Katharina mit dem Christuskinde in Gegenwart von fünf anderen Heiligen, auf den Flügeln se vier Heilige. Auch die Nückseiten der Flügel sind bemalt. In den Haupttheilen zeigen diese Malereien noch den Styl, den ich als in Nürnberg in der zweiten Hälfte des vierzehnten und unfang des sunfzehnten Jahrhunderts herrschend oben an verschiedenen Beispielen nachgewiesen habe. Nach den schon knittrigen Ausgängen des Gefältes möchte sie indeßerst gegen die Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts ausgeführt worden sein. Ihr Urheber ist ein Meister von mäßigem Verdienst, doch das Motiv der Katharina anmuthig. Die Färdung des Fleisches zieht stark ins Braune.

Den 27sten. Ich besuchte heut morgen das Pellerifche Haus. Es ift dieses ein Beweis, welche stattliche Gebäude von Privatleuten noch zu Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts in Nürnberg aufgeführt worden find. Gin in der Inschrift cum deo befindliches Chronostichon besagt, baß es im Jahre 1605 fertig geworden ift. Wenn gleich meift in der überladenen italienischen Bauweise jener Epoche ausgeführt, imponirt es doch durch die Maffe und das vortreffliche Material ber fandsteinernen Quabern, welche dabei in allen Theilen, felbst in den Treppen und Raminen, in Anwendung gefommen find. Besonders stattlich ift der Eindruck des Hofes mit drei Reihen fteinerner Bogengange übereinander, deren Kreuzgewölbe, obwol ziemlich flach, noch nach gothischer Weise gerippt find. Daffelbe ift auch mit bem im Achteck conftruirten Gewölbe ber Fall, worin die fchone, auch an der unteren Seite reich verzierte Wendeltreppe endigt. 3mei Zimmer gewähren merkwürdige Beispiele bes bamaligen Bergierungsgeschmacks. Die Decken und die Thuren find fehr reich in fünstlicher Holzarbeit, lettere auch mit prächtigen ftablernen Schlöffern mit Gravierungen verziert. Die Felber ber Decke in bem einen Zimmer enthalten Gemälde aus der Mythologie, in der Mitte ben Gannmed, welche in einer uppig blühenden Farbe ausgeführt find und an Rothenhammer erinnern. In bem anderen Zimmer ift auch die Bruftung in ansehnlicher Sohe mit Täfelwerk verziert, doch so wie die Decke ungleich einfacher und geringer in der Arbeit. Dieses Haus gewährt ein trauriges Beispiel von dem Verfall mancher nurnbergschen Familien. Im Jahre 1818 zeigte mir ber herr von Peller noch eine Gemälbefammlung, welche, obgleich die jest in der Moriskavelle befindliche Grablegung von Dürer schon verkauft war, boch manches Schähdare, z. B. eine Folge mythologischer Bilder von dem jüngeren Palma enthielt, welche dieser in Nürnberg selbst zur Verzierung des Hauses ausgeführt hatte. Außerbem bewunderte ich in der Hauskapelle den krystallenen Kronleuchter, der in Mailand gemacht, 12,000 Fl. gestostet hatte \*). Alles dieses war jest nicht allein verschwunden, sondern sogar das Haus in fremden Händen. Der jesige Besiser beabsichtigt nun vollends auch jene Zimmerverzierungen, als das leste Bewegliche im Hause, zu veräußern.

Von dort wandte ich mich nach der benachbarten Aegidienkirche. Ich besuchte zuerst die drei Kapellen, welche bei dem Brande der Kirche im Jahre 1696 allein aus früheren Zeiten übrig geblieben maren. Die erfte, welche von der Familie Tegel im Jahre 1345 erbaut, den Namen berfelben trägt, verrath ben gothifden Gefchmack jener Zeit und enthält bie Krönung Maria, ein fehr achtbares Werk von Abam Rraft. Die zweite, bem heiligen Eucharius geweiht, ruht auf zwei Pfeilern von romanischer Bauart, beren Capitelle einen auffallend arabischen Bergierungsgeschmack haben. Nach den gothi= schen Fenstern durfte der Bau indeg nicht vor dem dreizehnten Jahrhundert fallen. Die dritte, oder St. Wolfgangsfapelle ift wieder rein gothifch. Sie enthält in überlebensgroßen, in Stein gehauenen und bemalten Figuren die Grablegung Chrifti von Sans Decker. Die Arbeit

<sup>\*)</sup> Dieser ziert jest einen ber Sale bes koniglichen Schlosses in Berlin.

ist zwar roh und die Gesichter einförmig, doch ist der Typus derselben gut und das Princip im Faltenwurf richtig. Außerdem verdient auch eine in Holz geschniste Anbetung der Könige, als eine gute Arbeit aus der Zeit des Wohlgemuth, Beachtung.

Die Kirche felbst, von den Architekten Trost, Bater und Sohn, von 1711—1718 gebaut, ist das ansehnlichste Beispiel der übersadenen und geschmacklosen, italienischen Bauweise jener Zeit, welches Nürnberg besigt. Die schwachen Frescobilder von J. D. Preisser in der Kuppel, von J. M. Schuster an den Decken, stimmen sehr wohl damit überein.

Das Altarbild, Christus von Johannes, Maria und zwei heiligen Frauen beweint, gehört zu den schönsten Compositionen des van Dyck, doch gestehe ich, daß ich das Exemplar im königlichen Museum zu Berlin vorziehe, indem es an Feinheit der Köpfe, Kraft und Klarkeit der Färbung, wie an Freiheit der Behandlung dieses übertrifft. Dessenungeachtet kann auch dieses aus der Werkstatt des van Dyck hervorgegangen und in einzelnen Theilen selbst von ihm berührt worden sein. Die Glorie ist hier ein Zusaß von dem obigen Preisler. Das Bild ist ein Geschenk der Witwe des Stadtschreibers Eisen von Hersbruck.

An der Wand neben dem Altar befindet sich ein bronzenes, die Grablegung Christi darstellendes Relief mit der Bezeichnung p + v. morembliqe (sic) und unten die zwei knienden Portraite der Stifter des Epitaphiums. Dieses Werk beweist, daß keineswegs Alles, so mit dem Monogramm des Peter Vischer bezeichnet ist, seine eigene

Arbeit, sondern nur aus seiner Werkstatt hervorgegangen ist, denn die Ausführung entspricht keineswegs der guten Composition, sondern der Guß ist blasig, die Gesichter stumpf, die Ciselirung roh und geistlos.

In der Nähe der Aegidiuskirche steht vor dem Gymnasium der Stadt die von Burgschmid in feinem Sandstein nach dem Entwurf von Heideloff gearbeitete Statue des Melanchthon, welche diesem von der Stadt im Jahre 1826 bei Gelegenheit der dreihundertjährigen Feier der Gründung des Gymnasiums, als dessen Reformator, errichtet worden ist. Wenn man bedenkt, daß dieses das erste größere Werk des Künstlers ist, so wird man dem lebendigen Kopf, wie der ganzen Arbeit seinen Beifall nicht versagen können, wie Manches auch, besons ders im Gewande, anders zu wünschen wäre.

Ich muß auch noch einer Bilbhauerarbeit bes Abam Kraft über der Thür der Frohnwage erwähnen, wegen der naiven Einfachheit, womit darin der Handel dargeftellt ift. Der Wagemeister wiegt in Gegenwart von Käufer und Verkäufer einen Pack Waaren, und der erste zieht mit verdrießlicher Miene seinen Beutel heraus, um zu bezahlen.

Nachdem ich so die öffentlichen Denkmäler und Sammlungen betrachtet habe, wende ich mich zu den Privatsammlungen. Welch eine Veränderung ist aber hierin seit der Zeit, daß von Murr seine Beschreibung von Nürnberg schrieb, eingetreten. Alle die namhaften Cabinete, welche er beschreibt, daß sehr bedeutende Praunsche, das Ednersche, das von Hagersche, das Birkensche, bas Volkamersche, sind jest gänzlich verschwunden, sodaß

es langere Beit fast gar keine bedeutendere Privatsamm= lung in dem fonft fo funftliebenden Nurnberg gab. Es ift daher ein großes Berdienft bes Raufmanns Bertel. daß er weder Mühe noch Koften gespart hat, um eine hubsche Sammlung von Gemalben und anderen Runftgegenständen anzulegen. Das Hauptbild, welches er gegenwärtig besigt, ift eine auf einem Marmorthrone in einer Landschaft sigende Maria, welche in der Linken ein offenes Buch, mit der Rechten die linke Sand bes por ihr stehenden Rindes halt, von Sans Burgfmanr. Diefes "M. D. VIIII. Johannes Burgkmayr pingebat" bezeichnete Gemalde gehort zu ben ausgezeichnetften, fo ich je von ihm gesehen. Der Kopf ber Maria ift in ber Form portraitartig, aber edel, im Ausbruck echt jungfräulich und, wie alles Uebrige, von ungemeiner Glut, Tiefe und Rlarheit ber Färbung. In ber bis zum hintergrunde fehr ausführlichen Landschaft find die Kräuter im Borgrunde meifterlich gemacht. Im Fleifch und ben Gewändern ift der Bortrag fehr gediegen und verschmolzen. Kaft unbegreiflich ift es, daß ein Meifter, welcher in allen jenen Theilen sich auf einer fo hoben Stufe zeigt, in bem Kinde ein Modell von feltener Baglichfeit und in einer fehr geschmacklofen Stellung treu nachahmen und damit den Gefammteindruck bes Bilbes auf eine fo unangenehme Beise ftoren fonnte.

Mächstbem fielen mir noch befonders auf:

Wilhelm van de Belbe. Gine ftille Scene von fehr feinem Gilberton.

Everdingen. Felfige Landschaft mit einem Baffer-T.

fall. Sehr geiftreich, wenn schon in einigen Theilen nach- gedunkelt.

Jan Both. Gine Landschaft von großer Feinheit, von Jan Baptist Weenir staffirt.

Ferdinand Bol. Ein vortreffliches Portrait, von dem Befiger für Govaert Flinck gehalten.

Heinrich Roos. Schafe in einer Landschaft. Ein Bild von ber feinsten Gattung dieses so ungleichen Meisters.

Johann Lingelbach. Zwei Bilder, deren das eine von ungewöhnlich warmem Ton.

Johann Kupegen. Ein Pfeifer, der zu den beften Bilbern von ihm gehört.

Spagnoletto. Der heilige hieronymus, von feltener Gebiegenheit in ber Behandlung.

Canaletto. Ein Bild von seltener Kraft und Wärme. Auch von Denner und Seibold sind gute Bilder hier. Eine Landschaft von Jakob Nunsbael gehört zu den etwas harten und braunen Vildern, eine Hirtin mit ihrem Vieh im Wasser stehend von Berchem, zu dessen kalten und dunkeln Arbeiten.

Außer diesen und manchen anderen schätharen Bilbern besith Herr Hertel eine interessante Folge von dem
durch seine vortrefslichen Radirungen so allgemein bekannten Klein, dem besten Maler, welchen Nürnberg jest
aufzuweisen hat. An allerlei künstlichen Arbeiten und
Geräthen, selbst an naturhistorischen Gegenständen ist hier
sehr viel Merkwürdiges vorhanden. Die werthvolle und
zahlreiche Sammlung von Zeichnungen, Kupferstichen und
kostbaren Kupferwerten anzusehen, hatte ich leider keine

Beit. An gewiffen Tagen und Stunden hat bas Publi- fum hier freien Zutritt.

Von hier machte ich noch bem Raufmann herrn Mertel einen Besuch, um den prachtvollen Tafelauffas bes berühmten, 1586 gestorbenen nurnbergischen Goldschmieds Wenzel Samniger anzusehen, welchen deffen, um feine Vaterftadt hoch verdienter, durch Friedrich Roth's vortreffliche Lebensbeschreibung allgemeiner bekannte Bater, Paul Wolfgang Merkel, bem Schickfal bes Ginfchmelzens entriffen und fich dadurch bei allen Freunden deutscher Runft ein gutes Andenken erworben hat. Der obere, weitere Theil des hohen, filbernen Gefäßes wird von einer weiblichen vergoldeten Figur getragen, welche in Formen und Motiv italienischen Ginflug verräth. Am meisten Bewunderung verdienen indeß die ungähligen in Silber getriebenen Thierchen, Gibechfen, Schlangen, Grillen und das Laubwerk, welche mit vielem Gefchmack an bem gangen Gefäße vertheilt und mit ber größten Naturmahrheit und doch feineswegs styllos auf bas liebevollste und treufleißigste vollendet sind. Man kann sich einer gewiffen Aufwallung des Gefühles nicht erwehren, wenn man hört, daß mehrere ähnliche Zeugen beutscher Art und Runft, an denen der Metallwerth gegen bie unfägliche Kunftarbeit immer nur gering ift, in Folge einer stupiden Gewinnsucht dem Schmelztigel nicht haben entrinnen fonnen!

Ein Exemplar des Portraits des Herrn von Muffel, angeblich von Dürer, ist zuverlässig eine alte, wiewol sehr fleißige Copie des Bildes zu Pommersfelden.

Außerbem besigt Herr Merkel noch eine fehr reiche Sammlung von in Rupfer gestochenen Portraits.

Die Gemälbefammlung des Herrn Dr. Campe, welche schöne Sachen enthalten soll, konnte ich leider nicht zu Gesicht bekommen, obgleich ich mich zwei Mal daselbst an mir von seinen Leuten angegebenen Stunden eingefunden hatte. Den Abend führte mich der junge Herr Biebersbach in die Nosenau, einer Anlage, welche durch die große Nähe an der Stadt, durch ein etwas bewegtes Terrain, welches hübsche Ansichten auf einen ansehnlichen Teich und schöne Baumpartien gewährt, viele Annehmslichseiten darbietet.

Morgen muß ich nun das mir so geliebte Nürnberg verlassen, denn ich habe mich schon länger hier verweilt, als es in meinem Plan lag und als es mit der Zeit meines Urlaubs, bei dem ansehnlichen Kreis, den ich noch zu beschreiben habe, in Verhältniß steht.

## Fünfter Brief.

Mordlingen, ben 29. Juli.

Den 25. fuhr ich bei dem schönften Wetter nach Schwabach. Diefes fleine Städtchen, im Jahr 1364 von Friedrich V., Burggrafen von Rurnberg, erworben, ift von jener Zeit ab als Reichslehn im Besit bes Sauses Hohenzollern gewesen und war unter dieser herrschaft zu namhafter Blüte gelangt, im dreißigjährigen Kriege aber, wie die meisten Städte in Deutschland, gang heruntergekommen. Von jener früheren Blüte legt noch heut die hubsche gothische Rirche von drei Schiffen, welche vom Jahr 1469-1495 erbaut und den Beiligen Johannes dem Täufer und Martin von Tours geweiht worden ift, ein stattliches Zeugniß ab. Die Sauptursache meines Besuchs war der Hochaltar von Michael Wohlgemuth, unter ben beglaubigten Werken von ihm bas späteste. Der Schlufvertrag des Magistrats von Schwabach mit dem Meister ift vom Jahr 1507\*).

<sup>\*)</sup> S. benfelben in Meufet's neuen Miscellaneen artistischen Inhalts. Stuck IV. S. 476 f.

294

Sehr merkwürdig ift barin ber Umftand, bag ber Meifter fich verpflichten muß, "wo die Tafel an einem ober mer Orten ungestalt murd," baran fo lange zu ändern, bis fie von einer von beiden Theilen bazu niebergesetten Commission "wolgestalt" erkannt wird, ja noch mehr, dag "wo aber die Tafel dermaffen fo großen ungestalt gewinn, ber nit zu endern were, So foll er foliche Tafeln felbs behalten und bas gegeben gelt on abgang und ichaben widergeben." Sieraus geht hervor, dag die Besteller von Bilbern in jener Zeit fich mehr vorsahen und die Runftler es feineswegs fo gut hatten als bie heutigen, bann aber auch, daß folche Fälle theilweisen, oder ganglichen Mislingens bisweilen vorkommen mußten. Der bebungene Preis von 600 Gulben, welcher zufolge Meufel's Berechnung nach dem heutigen Mungfuß 1830 Gulben beträgt, ift fur jene Beit gewiß fehr ansehnlich. Bei Diesem Altarschrein erscheint nun Wohlgemuth in einem noch größeren Mage als bei anderen als der Unternehmer, welcher die meiften Arbeiten unter feiner Aufsicht und für feine Rechnung in feiner Werkstatt von verschiebenen Schülern ausführen laffen, mas fich hier auch fcon baraus erklärt, daß er selbst damals schon 73 Jahre alt war. Ferner ift in allen Theilen, ben Charafteren ber Röpfe, die minder schon sind, ben bauschigen und knittrigen Falten, ber Busammenftellung ber Farben, ber zeichnenden Behandlung, der Ausbildung der Landschaft fehr deutlich die Rückwirkung der Kunstweise von Wohlgemuth's großem Schüler, Albrecht Durer, ju erfennen. Die außersten der drei Flügelpaare, welche diefer Altar

hat, ftellen in etwas überlebensgroßen Figuren Sohan= nes ben Täufer, ber auf bas Lamm beutet, und ben beiligen Martin, welcher feinen Mantel mit dem Armen theilt, bar. Der Erstere ift über bem Kell mit einem prächtigen rothen Gewande von breiten Magen mit scharfen Brüchen angethan, ber Schimmel bes Zweiten aber ift fehr fteif ausgefallen. Die Ropfe find berber, bie Kormen bes Nackten völliger, die Lichter im Fleisch gegen ben braunlichen Localton weißer, als in den fruheren Werken des Wohlgemuth, doch durften beide Bilber, aber auch nur diefe, von ihm felbst ausgeführt worden fein. Die Außenseite ber zweiten Flügel enthalten ben Berrath Chrifti, Pilatus, welcher feine Sande mafcht, Die Kreuxtragung und die Kreuzigung, die Innenseite die Taufe Chrifti, die Meffe im Augenblick der Confecration, bie Predigt Johannis und ein Gögenbild bes Saturn, welches zur Verwunderung der Beiden durch den Segen eines Bifchofe zusammenbricht. Auf den Außenseiten des innersten Flügelpaars sieht man die Enthauptung bes Johannes, Martin, welcher ben Mantel theilt, das Saupt bes Johannes dem Berodes gebracht, und Martin als Bischof, welcher brei in Leichentüchern auf Grabern Sigende fegnet. Die theilmeife fehr gelungenen Compofitionen ruhren ohne Zweifel ebenfalls von Wohlgemuth her, doch die geiftloseren Köpfe, die schwächere Zeichnung, ber schwerere Ton verrathen hier in der Ausführung die Hand ber Schüler, beren mindestens zwei baran Theil gehabt. Der Maler der Predigt Johannis scheint derfelbe, von welchem die Deffe des Papftes Gregor und

die Altarflügel in der Lorenzkirche herrühren\*). Wie bei dem großen Johannes, findet sich auch in diesen Bildern in ben Gewändern öfter ein unmotivirtes Kliegen. Der häufige Bebrauch eines in ben Schatten bläulich gebrochenen Beiß erinnert lebhaft an Schäuffelin. Die Klügel ber Altarftaffel, beren innern Seiten die Beiligen 30hannes ben Täufer und Martin, Anna mit Maria und bem Kind auf dem Schoose, und Glisabeth von Thuringen, im Begriff einen Durstigen zu tranfen, die Au-Benfeiten die Grablegung barftellen, find von einem noch geringeren Gefellen roh und fabrifmäßig gemalt. Die Mitte des Innern zeigt in fehr reich bemaltem und vergoldetem Schniswerk die thronenden Christus und Matia, über beren Saupt ein Engel eine Krone, zwei andere einen golbenen Teppich halten, und zu ben Geiten wieder Johannes den Täufer und Martin. Dben brei Schirmbacher im reichsten und manierirteften gothischen Geschmack ber Zeit. Die innere Seite ber Flügel enthält in erhabenem Relief die Anbetung der Sirten, die Ausgießung des heiligen Geiftes, die Auferftehung Chrifti und den Tod Maria; bas Innere der Altarftaffel endlich das Abendmahl. Obgleich manche Ropfe fehr gelungen find, so stören boch die durchgängig nach den äußeren Winfeln hin ftark herabgezogenen und zu wenig geöffneten Augen, und macht bas Bulftige und Baufchige ber Falten einen fehr unangenehmen Gindruck. Die Bande sind dagegen fast durchgangig zierlich und gut bewegt. Die Behauptung, daß die Bilder bei der Reftau-

<sup>\*)</sup> Bergleiche oben S. 246 und S. 249.

ration von Nothermund ganz übermalt worden, habe ich als durchaus unrichtig und nur einzelne Netouchen gefunden. Aus verschiedenen Umständen erhellt, daß die Ausführung des Altars früher als jener oben erwähnte Vertrag begonnen hat. Einmal wird darin auf zwei frühere Abkommen mit Wohlgemuth Bezug genommen, in Folge deren er schon 400 Gulden erhalten hatte, dann wird darin sestgeset, daß der Altar 1508 abgeliesert werden müßte, was auch, wie aus einem alten Pflichtund Bürgerbuch von Schwabach hervorgeht, geschehen ist. Sicher konnte die Masse der zu dem Altar ersorderlichen Arbeit aber nicht in der kurzen Frist eines Jahres beschafft werden. Endlich sindet sich auf einem Stein unter einem Fuße des Pferdes vom heiligen Martin die Jahrzahl 1506.

Neben dem Altar befindet sich ein hübsches Sacramentshäuschen in dem Geschmack des in der Lorenzkirche; doch sind die Bildhauerarbeiten, deren Hauptvorstellung die Krönung Maria, von untergeordnetem Werth.

In der Kapelle links vom Chor ist jest durch die auch hier thätige Fürsorge von Heideloff eine Anzahl von Bildern vom vierzehnten bis siedzehnten Sahrhundert vor fernerem Untergange bewahrt. Ich kann von diesen hier nur solche herausheben, welche sich durch einen namhaften Kunstwerth auszeichnen.

Weit das Wichtigste ift eine Art von Kasten, welscher die in Holz geschniste Statue der heiligen Katharina einschließt, und dessen vier Wände, von denen drei besweglich, auf beiden Seiten mit Malereien geschmückt sind. Inwendig sieht man die Heiligen Petrus, Paulus, Bar-

bara und Magdalena, auswendig Johannes den Täufer, Bartholomäus, Maria mit dem Kinde und Katharina, welche den Trauring empfängt. Diese Bilder stehen auf einer Uebergangsstuse von der Weise des vierzehnten Jahr-hunderts zu der des Wohlgemuth. Die Köpfe sind von edler Bildung, die Proportionen schlank, die Farben sehr hell und klar. In den schönen Motiven der Gewänder treten nur hier und da die schärferen Brüche ein, der Vortrag mit weislichen Lichtern im Fleisch ist breit und verschmolzen. Der Grund mit goldenen Sternen ist in-wendig blau, auswendig roth. Dieses wohlerhaltene Denksmal dürfte etwa um 1430 fallen.

Rächstdem fommt ber Altarschrein diefer Rapelle in Betrachtung. Das Innere enthält in vergoldetem und bemaltem Schnigwerk die Statuen von Anna, welche von Maria bas Jesuskind empfängt, und die Beiligen Joseph und Joachim, das Innere der Flügel in erhabenem Relief gehn andere Mitglieder ber Familie Chrifti. Die Ausführung ift fleißig, die Ropfe fein, boch theil= weise mit nach den inneren Winkeln herabgezogenen Augen. Die Außenseite ber Flügel ftellt wieder Unna und Joachim, als Gemälbe, und zwei unbewegliche Flügel Andreas und Lon vor. Diefe Figuren zeigen in den edeln Geffalten, den murdigen Charafteren mit gebogenen Rafen, aber etwas schiefen Munden und völligen Dvalen, von mild braunlichem Ton, den reinen Gewandmotiven viel Verwandtschaft zu den früheren Werken des Sans Burgemanr, wie benn auch bas Schnigwerk auf den Ablauf des funfzehnten Jahrhunderts deutet.

Der Preis der garten Bollendung aber gebührt einem

der reichsten und schönsten der Rosenkranzbilder, welche ich bisher gesehen habe. In der Mitte der oberften Reihe Gott Bater, ben gefreuzigten Chriftus vor fich, und ber heilige Geift. Bu ben Seiten Maria mit bem Rinde auf dem Monde, als halbe Figur, und vier Engel. In ber nächsten Reihe die zwölf Apostel, David und So= hannes der Täufer; in der folgenden die Rirchenväter und andere Beilige; in der letten weibliche Beilige. Au-Berhalb des goldenen Rofenkranges: oben, in der Mitte bas Schweißtuch, in ben Zwickeln die Meffe bes Gregor und der heilige Franciscus, welcher die Wundenmaale erhält; unten, in der Mitte Bugende im Fegefeuer, von einem Engel überschwebt, welcher nach oben zeigend auf bie Erlösung beutet, in ben Zwickeln bie Portraite von Mann und Frau, als Stifter mit ihren Wappen. Golbgrund. Wegen der Buchftaben M. S., womit es bezeich= net ift, wird diefes Bild hier irrig, wie fchon Brulliot bemerkt\*), für ein Werk des Martin Schongauer ausgegeben. Nach dem Charafter der schönen Röpfe, welche felbst in der Farbe mannichfaltig sind, nach der Beich= nung, der Art der hellen und flaren Malcrei, wie endlich der Zusammenstellung der Farben, bin ich am ersten geneigt, es für ein Werk aus der früheren Beit des Martin Schafner von Ulm zu halten. Ich weiß wohl, daß bas Monogramm von feinen späteren ficheren Bilbern in der Form der Buchftaben abweicht, indeg durfte er die gothische Form der Buchstaben später, als er in fo

<sup>\*)</sup> Dictionnaire des Monogrammes T. II. No. 2060, wo auch bie Buchstaben unseres Bilbes gegeben werben-

vielen Theilen von der italienischen Kunft Einfluß erfuhr, mit der rein römischen vertauscht haben.

Von zwei Altarschreinen mit Schnigwerf und Malereien von rohem Machwerk merke ich nur von dem einen mit der Kreuzigung an, daß die Gemälde wieder von dem Gesellen des Wohlgemuth herrühren, welcher jene Bilder in der Lorenzkirche gemacht hat.

Daffelbe gilt auch von dem Altar im rechten Nebenschiff der Kirche, welcher übrigens gleich dem in dem linsten, als handwerksmäßig und roh, keine nähere Beachstung verdient.

Wol aber muß ich noch eine Verkündigung Maria von Hans Schäuffelin in der Sacristei erwähnen, welche, obwol in der Farbung etwas schwach, sich durch Schönheit und Abel in Ausbruck, Charakteren und Gestalten auszeichnet.

Den 26. Heut habe ich eine recht reiche Kunsternte gehalten! Schon zeitig langte ich im Kloster Heilsbronn an, bessen Kirche für mich in so manchen Beziehungen interessant ist. Sie wurde mit dem Kloster von Otto dem Heiligen, Bischof von Bamberg, im Jahr 1132 mit einem Stiftungsbrief des Kaisers Lothar gegründet und im Jahr 1136 eingeweiht. So mancherlei Beränderungen und Erweiterungen sie auch seitbem ersfahren, kann man doch noch sehr gut erkennen, daß diese erste Anlage die Form einer dreischiffsgen Basilica mit zwei kurzen Kreuzesarmen hatte. Nur das mittlere Schiff, von der doppelten Höhe der anderen und mit flacher Balekendee, hatte ursprünglich, und zwar mit dem Kreissbogen abschließende, Fenster. Bon ähnlicher Form sind auch die Bögen, welche von kurzen Säulen mit plum=

pen würfelförmigen Capitalen getragen werben. Gin Bergleich berfelben mit benen des Bamberger Doms lehrt augenscheinlich, bag weit der größte Theil beffelben erft später gebaut fein muß. Auch der alte Chor hat auf vier dicken Pfeilern geruht, der halbkreisförmige Abschluß aber ift bei ber erften Erweiterung abgetragen worden. Wohl aber ift dieser noch in der sogenannten Beidecker= fapelle an der Sudfeite der Rirche vorhanden, welche fich allein von dem ursprünglichen Bau in ihrer gangen Form erhalten hat. Jene erfte Erweiterung bes Chors rührt nach der Korm ber Capitelle, Rippen und Widerlagen im vorderen Theil beffelben aus der früheren Zeit der gothischen Bauweise her. Der hintere Theil, mit dem fünfseitigen Ausbau, ift bagegen ebenfo wie der über die Fortsetzung des Hauptschiffes sich erhebende Thurm mit einer fteinernen, fehr fcon durchbrochenen Spige mahr= scheinlich im Jahr 1423 hinzugefügt worden. In diese lette Zeit fällt endlich auch wol die Erweiterung des fudlichen Seitenschiffs, welche auf vier zierlichen, eben fo vieien gothischen Fenstern entsprechenden Pfeilern ruht. Dem Chor gegenüber ift ebenfalls in späterer Beit in ber Breite des Mittelschiffs die sogenannte Ritterkapelle, zu welcher sieben Stufen hinaufführen, angebaut worden. Um eine ber Bahl ber Gemeinde angemeffene fleinere Rirche zu gewinnen, hat man erft in neuerer Zeit durch die drei Schiffe und durch den Chor Querwände gezogen und baburch die Wirfung bes Gangen völlig gerftort.

Schon im dreizehnten Jahrhundert waren die Hohen= zollern urkundlich Landrichter des mit Cifterzienfern befesten Klosters und machten demselben ansehnliche Schen= fungen. Im Jahr 1333 wurden sie als Burggrafen von Nürnberg von dem Kaiser Ludwig dem Baier zu Schirmberren des Klosters ernannt. In Folge der Resormation, zu welcher der Markgraf Georg der Fromme im Jahr 1530 übertrat, wurde das Kloster, nachdem die klösterliche Zucht so abgenommen hatte, daß sogar der Abt sich verheirathete, im Jahr 1543 von den Hohenzoller'schen Häusern in Besig genommen. Der legte von 72 Mönschen starb im Jahr 1574. Im Jahr 1631 ersuhr der Ort wie die Kirche eine sehr harte Verwüstung von den Truppen Tilly's.

Bon dem Ende des dreizehnten bis zum fiebzehnten Sahrhundert hat diese Rirche fehr vielen Mitgliedern der Familie Nurnberg-Sohenzollern zur Begräbnifftatte gebient. Bis zur zweiten Sälfte des vierzehnten Sahrhunberts bestehen indeß ihre Grabmaler nur aus Todten= schilden. Die bedeutenderen der späteren Beit werde ich erwähnen, wie ich ihnen bei meiner Wanderung durch die Rirche begegne. Anftatt ber 28 Altare, welche die Rirche vormals enthielt, find jest zwar nur 11 vorhan= ben, indeg finden sich außerdem manche Bilber und Sculpturen, welche burch bie Fürforge von Beibeloff, ber sich um die Erhaltung ber Rirche und ber Denkmäler von Seilsbronn ein gang besonderes Berbienft erworben, hieher gebracht und dadurch dem Untergange entriffen worden find. Mit Inbegriff jener Altare enthält daber die Rirche eine für die frankische Bildner= und Maler= schule höchst wichtige Reihe von Denkmälern.

Nach der allgemeinen Uebersicht fing ich die Betrachtung des Einzelnen mit dem Chor an. Der gothische Borbau mit dem tief gerippten Gewölbe und den fünf Fenstern macht einen sehr zierlichen Eindruck. Nur das mittlere enthält ein Glasgemälde, welches Christus am Kreuz und den Stifter mit zwei Frauen darstellt. Nach der Unterschrift Fridericus und Due Domine dur. (Burggraviae) möchten diese den 1297 gestorbenen Burggrafen Friedrich III. und seine beiden Gemahlinnen, Elisabeth, Herzogin von Meran, und Helena, Herzogin zu Sachsen, vorstellen. In diesem Falle ist diese Malerei aus einem älteren Fenster bei der Erweiterung hieher versetzt worden, wie der Herr Baron Stillsried sehr richtig demerkt. Hiermit stimmt auch der Styl in den Figuren überein, der dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts angehört.

Der gothische Altar ist hier, wie dieses häusig vorstommt, in der Form eines Tisches gehalten. Das Sacramentshäuschen von Adam Kraft hat die Gestalt eines aus dem Quadrat construirten gothischen Thürmchens. Bon vier Heiligen auf Kragsteinen zu unterst sind nur noch zwei, deren eine die Katharina, vorhanden. In den höheren Stockwerken sind unter Traghimmeln die Geisselung, die Dornenkrönung, die Darstellung vor dem Bolk und die Kreuzigung Christi enthalten. Eine Gestalt ganz oben ist mir nicht deutlich. Die Arbeit gehört zu den minder guten des Meisters.

Die Capitelle der vier Säulen, welche im Chor noch bem alten Bau angehören, zeichnen sich durch die vortreffliche Arbeit des Blätterwerks aus, womit sie verziert sind.

Ein Altarschrein enthält auf der Außenseite der Flu-

gel vier Gemälde des Hans Schäuffelin, welche fich durch ein folideres Impasto, als bei ihm gewöhnlich, und durch ein nicht feines, aber tüchtiges Wefen in Geift und Machwerk bemerklich machen. Die Geburt Maria, ihre Bermählung und Darftellung im Tempel find zum Theil nach den Solsschnitten von Durer genommen, bas vierte aber ift eine in dieser Beit seltene Darftellung und von eigenthümlicher Erfindung. Maria fchirmt mit ihrem porgehaltenen Mantel den Papft, den Kaifer, Cardinale und Kürsten und bittet bei Chriftus für, ber auch bas Schwert bes Borns, fo Gott Bater schwingt, und auf beffen Scheide der heilige Geift in Geftalt einer Taube fist, aufhält. Die Mitte des Innern ftellt in Solzfiguren von guter Arbeit Maria mit dem Kinde und zwei weibliche Beilige dar, hat aber theilweise gelitten. Die inneren Seiten der Flügel, welche von Reliefen gebildet morben, fehlen gang.

Das Innere eines Altarschreins gegenüber stellt in erhabenem Relief in der Mitte einen Heiligen in goldenem Harnisch, zu den Seiten den heiligen Laurentius im goldenen Gewande, und einen Heiligen in silbernem Harnisch und allerlei Bolk, auf den Flügeln, in mäßig erhabenem Relief, den heiligen Nitter vor dem Nichter und in Andetung des Christuskindes auf einer Säule, den heiligen Laurentius mit glühenden Jangen gezwickt, und auf dem Nost, dar. Der Styl dieser Schniswerke ist gut, die Köpfe individuell. Die Außenseiten der Flügel zeigen den heiligen Nitter, welcher für einen vor ihm knienden Baumeister betet, dessen Bau von Teufeln zerstört wird, denselben mit seinen Gefährten auf Besehl

eines Königs mit Keulen erschlagen, den heiligen Laurentius hinter einem Gitter, vor welchem ein König und Mitter verbeigehen, mit dem Bildniß des Stifters, eines Abts mit seinem Wappen, endlich denselben Heiligen, wie er gegeißelt wird. Dieser Altar wird hier dem M. Wohlgemuth beigemeffen und kann auch sehr wohl ein Werk seiner späteren Zeit seine. Die Bilder zeigen hier ebenfalls die Einwirkung der Dürer'schen Kunstweise, sind aber so edel im Gefühl, so warm und klar in der Färbung, so meisterlich in der Ausführung, daß sie von seiner eigenen Hand herrühren möchten.

Der zum heutigen Gebrauch eingerichtete Theil ber Kirche begreift die beiden alten Kreuzesarme in sich, deren jeder zwei kreisbogige Fenster hat. Das einzige darin vorhandene Kunstwerk von Bedeutung ist ein mit vieler Feinheit bemalter Ecce homo von Beit Stoß, der ungeachtet der sehr mageren Glieder durch den tiefen und edeln Ausdruck des Leidens etwas sehr Ergreisendes hat.

Die daran grenzende Heibeckerkapelle mit zwei kreisbogigen Fenstern und zwei großen, nur wenig zugespißten Wandbogen dient jest einer großen Anzahl von Holz- und einigen Steinsculpturen zum Magazin. Sin Christus am Kreuz, mit Maria und Johannes zu den Seiten, ist eine recht gute in Stein ausgeführte Arbeit, wie es scheint aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts. Sanz besonders aber sielen mir zwei nicht bemalte Schnigwerte, Abraham und Isaak, und ein anderer Erzvater oder Prophet durch den Abel in den Köpfen, den guten Styl und die sleißige Arbeit auf.

In einer von den Schiffen ber alten Rirche nur

burch eine niedrige Mauer getrennten Kapelle muß ich eines Gemäldes nicht der Rung, fondern der für die Beit merkwürdigen Vorstellung wegen gedenken, welche auf eine eigenthumliche Weife die Lehre von der Kurbitte und der Bergebung ber Gunden veranschaulicht. Gin Mann, gewiß wol der Stifter des Bildes, betet gur Maria um ihre Fürbitte, diese zeigt Chriffus die Bruft, welche ihn genährt hat, Chriftus zeigt wieder auf feine Seitenwunde, oben endlich das Saupt von Gott Bater mit einer Sand, welche auf Chriftus, als ben Erlofer von der Erbfunde, deutet. Bier Spruchzettel beziehen fich auf diesen Inhalt\*). Die Jahreszahl ift am Ende verstümmelt, doch erkennt man noch sicher MCCCLXX.... Kur diese Beit steht es in der Runft auf einer fehr niebrigen Stufe, denn wenn auch das ziegelbraune Fleisch ein späterer Ueberftrich ift, fo find boch bie übertriebene Länge ber Figuren, die scheuflichen Sande und Fuge ursprünglich. Das Bild ist auf Holz geklebt und auf Leinwand gemalt, der Grund golben.

In dem Seitenschiffe zunächst dieser Kapelle zeichnen sich folgende Denkmale aus:

Ein Altarschrein. Die Mitte bes Innern, sowie die innere Seite der Flügel, enthalten in bemaltem und vergoldetem Schnihwerf Maria mit dem Kinde, von zehn gefrönten heiligen Jungfrauen umgeben, unter denen ich indeß nur Katharina, Barbara, Apollonia und Christine

<sup>\*)</sup> S. ben Inhalt berselben bei Fiorillo, Gefch. ber zeich= nenben Kunfte in Deutschland. Thi. I. S. 244 und bei seiner Quelle, Hocker, heilsbronnischer Antiquitätenschas. S. 64.

an ihren Attributen erkannt habe. Die Arbeit ift febr gut, die Ropfe hubsch, aber einformig, die Bemalung febr gart. Die Kiguren der Mitte find in ftarkem, die ber Klügel in mäßig-erhabenem Relief gehalten. Die Augenfeiten der Flügel zeigen als Gemalde die Beiligen Barbara und Katharina mit dem fehr lebendigen Portrait bes Stifters, eines Abts, mit feinem Bappen. Die Hintergrunde werden von Teppichen und blauen Kelbern. lettere wol ale Andeutung der Luft, gebildet. Auf zwei fest stehenden Flügeln sind Margaretha und Lucia mit bem Schwert im Salfe vorgeftellt. Diefe Bilber gehören in jedem Betracht zu bem Schönsten, mas ich von deutscher Runft aus dem Ablauf des funfzehnten Sahrhunberts fenne. Die Gefichter find von feltener Schönheit ber Form und großer Reinheit bes feufchen, ebeln Musbrucks, die Geftalten schlank, die Stellungen einfach und edel in den Linien, die Gemander von überrafchenber Mahrheit und Schlichtheit ber Falten. Besonders anziehend ift aber die durchgehende Rlarheit und Belligfeit ber Farbung, welche im Fleisch warmbraunlich, in ben Gewändern vorzugsweise hellroth und hellgrun ift. Sch bin geneigt, diese Bilber, welche in dem Gefühl für Anmuth und Bahrheit eine große Bermandtschaft zu bem jungeren Solbein verrathen, bem Mathaus Grunemald beizumeffen.

Ungleich reicher und ebenfalls von sehr namhaftem Kunstwerth ist der Altarschrein daneben, welcher von dem 1536 gestorbenen Markgrafen Friedrich IV. gestistet worden ist. Das Innere desselben stellt in bemaltem und vergoldetem Schniswerk in der Mitte die Andetung der

Könige, auf den Flügeln die Beiligen, Simon nebst ci= nem anderen Apostel, Barbara und Ratharina, auf der Altarftaffel bie Grablegung bar. Diefe gang in Rundwerk ausgeführten Riguren gehören sowol als Schniswerk wie in der Bemalung zu dem Borzüglichsten in dieser Art, welches ich fenne. Aber auch die Bilder biefes Altars brauchen jenem nicht nachzustehen. Die äußere Seite ber Klügel enthält auf goldenem Grunde die Berkundigung Maria, die Geburt Chrifti, die Darftellung im Tempel und die Krönung Maria, ein anderes Flügelpaar aber oben die Kreuzigung Chrifti und die Meffe des Gregor, unten einerseits den Markgrafen Friedrich, mit feinem, Wappen und Selm haltenden Trabanten, und neun Göhnen, andererfeits feine Gemahlin Sophia, Pringeffin von Polen, mit ihrem Wappen und acht jungen Mädchen, von denen indeß nur sieben ihre Töchter fein können, indem fie deren nicht mehr gehabt hat\*). Außerdem ift noch die Rückfeite des Altars mit folgenden Malereien geziert. Die beilige Dreieinigkeit, ber beilige Eustachius mit feiner Schar, Maria mit dem Kinde und fünf weibliche Beilige, die heilige Ursula mit dem Papst und ihren Jungfrauen. Diefer Altar wird hier irrig dem Albrecht Durer beigemeffen, benn fowol die Schniswerke als die Bilber zeigen eine auffallende Bermandtschaft zu den beglaubigten Werken des M. Wohlgemuth. Allerdings übertreffen die Bilder Alles, mas mir sonst von ihm befannt ist; benn außer ber ihm eignen flaren und schönen

<sup>\*)</sup> Maßige Abbilbungen berfelben zu S. 10 in hocker's Seilsbronnischem Untiquitatenschas.

Kärbung und den fehr edeln Röpfen der Sauptperfonen find die anderen mannichfaltiger, die Portraite aber le= bendiger und individueller, die Formen in den Kindern völliger, ber Geschmack ber Falten reiner und einfacher, als man es sonft bei ihm gewohnt ift. Bielleicht liegt dieser Unterschied darin, daß er hier Alles mit eigener Sand gemalt und feine gange Rraft aufgeboten hat. Nach bem Aussehen bes im Sahr 1460 geborenen Markgrafen, welches hier noch ziemlich jugendlich, dem Alter der Kinber, beren jungftes, ein Mabchen, im Jahre 1495 geboren, hier nicht über vier Sahre erscheint, burfte es noch furz vor dem Jahre 1500, mithin in die Beit der vollen Ausbildung feiner eigenthumlichen, noch nicht un= ter bem Ginfluffe bon Durer ftebenden Runftweife fallen. Diefes ohne Zweifel schönfte Kamiliendenkmal des Hauses Hohenzollern aus duefer Beit zeichnet sich durch die vortrefflichste Erhaltung aus.

Zwei andere Altarschreine, bei beren einem ber heilige Martin, welcher ben Mantel theilt, bei dem anderen die Anbetung der Könige die Hauptvorstellungen bilben, sind Arbeiten geringerer Art. Der legte wird hier irrig dem H. Schäuffelin beigemessen.

In demfelben Schiffe verdient noch das steinerne Epitaphium des Nitters Ludwig von Enb als eine gute Arbeit Beachtung. Derselbe ift darauf vor der nach Dürer's bekanntem Holzschnitt genommenen Krönung Mariä knieend dargestellt. Leider ist die Nase abgestoßen. In seinem Wappen führt er drei Muscheln.

Un der Wand des anderen Seitenschiffes befinden

sich verschiedene für die Kunftgeschichte fehr wichtige Bilber.

Eine etwa fünf Fuß hohe, brei Fuß breite Tafel, auf welcher in vier Abtheilungen Chrifti Verrath, dersfelbe vor Herodes (wie man aus der Krone schließen möchte), die Auferstehung, mit den drei Frauen am Grabe, und die Himmelfahrt vorgestellt sind, möchte nach dem schmächtigen Verhältniß und den gewundenen Stellungen der Figuren, nach dem engen Gefält, dem Typus der Gesichter mit dem völligen Oval und den großen Augen, welche auch im Prosil en sace gezeichnet sind, wol unstreitig der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts angehören. Im Fleisch ist die Angabe der Schatten gering, die Gewänder aber haben Schatten, Mittelton und Lichter sehr deutlich. Der Grund ist golzben. Auch dieses Bild ist auf einer über die Holztafel gezogenen Leinwand gemalt.

Dasselbe ist ber Fall mit einer anderen Tasel, welche die überlebensgroße Maria mit dem Kinde, zwei Engel, welche ihr eine Krone aufsehen, und einerseits Mönche, andererseits Laien darstellt, welche unter dem Schirme ihres Mantels knien. Die schönen Züge, welche für die Bilder des vierzehnten Jahrhunderts charakteristisch sind, sinden sich hier in der mit hellblauem Untergewande und dunkelblauem Mantel bekleideten Maria, in dem Kinde, in den Engeln in seltener Reinheit. Die nackten Formen des Kindes sind völlig und gleich den mageren Händen Aller gut gezeichnet. In den Köpfen der Mönche herrscht ein Typus durch, der aber keineswegs eines angemessenen Charakters ermangelt, bei den Laien sindet sich mehr

Mannichfaltigkeit. Nach dem gewöhnlichen Zon des Kleissches, der sorgfältigen Ungabe von Schatten und selbst Resteren, der breiten Behandlung dürfte dieses sehr insteressante Bild doch wol nicht früher, als etwa um 1430 gemalt worden sein.

Obgleich sehr roh, verdient wegen des hohen Alterthums ein überlebensgroßer Ecce Homo, mit dem daneben knienden Stifter, einem Abt, immer einige Beachtung.

Bevor ich zur Betrachtung ber Denkmale im mittlern Schiff schritt, beren ansehnlichste einer späteren Zeit angehören, stieg ich die Stufen zur Nitterkapelle hinauf, um einige ältere barin befindliche Spitaphien zu betrachten.

Bei weitem bas wichtigste ift bas Denkmal eines Sohns des Burggrafen Friedrich IV., Berthold's, Bifchofs von Gichstädt. Es besteht in einem Gemalbe, beffen oberer Theil Maria, welche mit beiden Sänden das Rind hält, der untere ben am Betschemel knienden Bischof barftellt, mit dem Spruchzettel: Maria Mater Dei, Miserere mei. Durch die Unterschrift, welche befagt, daß ber Bischof im Sahr 1365 gestorben ift, wird auch die Beit des Bilbes befftimmt. Daffelbe legt für die Runft Diefer Beit in Franken ein hochft gunftiges Beugniß ab. Das Motiv der Maria, welche das Kind betrachtet, ift fehr ebel, ihre Bilbung, besonders die Form ber niedergeschlagenen Augen, schön, der Ausdruck von Demuth und Andacht vortrefflich. Roch mehr überrafcht aber bas Rind, welches ben Finger an ben Mund legt, burch bie Freiheit der Bewegung, die Fulle der Formen, die Rlarheit der Farbe. Auch der Körper der Maria ift von gutem Berhältnif und ihr blaues Gemand von ichonen

und reichen Motiven. Nicht minder setzt die Lebendigkeit und Individualität des Portraits in Verwunderung. Der Vortrag ist verschmolzen und die einzelnen Theile sorgfältig modellirt. Ist nun auch vielleicht in letzterem bei einer Restauration, welche dieses Vild im Jahre 1497 erfahren hat, Einiges nachgeholfen, so trägt doch das Ganze noch zu rein das Gepräge anderer Gemälde aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, als daß man ein wesentliches Eingreisen in seinen ursprünglichen Charakter durch jene Nestauration annehmen könnte. Die obere Abtheilung hat einen gemusterten Goldgrund, der Grund der unteren ist blau und erneuet\*).

Das Epitaphium bes im Sahre 1527 gestorbenen Markgrafen Kasimir enthält sein und seiner Frauen, einer bairischen Prinzessin, Portrait. Obwol in der Farbe ausgeblaßt, zeigen sie doch in der Auffassung und der zarten Ausführung einen guten Meister\*\*).

Bon zwei Epitaphien, welche zwei Engel barftellen, bie ben Schwanenorben halten, ift bas eine fehr verdorben, erinnert bas andere aber in bem Charafter ber zier-lichen Köpfe, in der klaren und lebhaften Färbung, wie in der ganzen Behandlung fehr an M. Wohlgemuth.

Drei Grabsteine mit den Figuren von zwei Rittern und einer Frau sind von untergeordnetem Kunstwerth.

Das ältefte hohenzollersche Denkmal im Sauptschiff, beffen Banbe mit den Todtenschilben der Mitglieder bie

<sup>\*)</sup> Gine fur bie Beit bes Werks keineswege fchlechte Abbitbung bei hocker zu G. 6.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abbilbung ebenda zu G. 10.

ses Hauses geziert sind, ist der große Steinsarkophag der Churfürstin Anna, Gemahlin von Albrecht Achilles, eine geborene Herzogin zu Sachsen. Dben ist sie liegend mit gefaltenen Händen, an den Seiten aber zwanzig Heilige dargestellt. Die Arbeit ist indeß roh\*).

Bunächst zeichnet sich das Epitaphium des 1557 gestorbenen Albrecht, genannt Alcibiades, aus, welches in einem recht guten Portraite in ganzer Figur besteht. Er erscheint darin als Feldherr im Harnisch und mit dem Commandostab. Bu beiden Seiten viele Wappen.

Durch den Umfang fällt am ftattlichften bas Dentmal des 1603 gefforbenen Markgrafen Georg Friedrich in die Augen. Es besteht in einem großen, reich mit Sculpturen gezierten und bemalten Sarkophag von Sandftein, auf welchem ber Verstorbene im Sarnisch mit gefalteten Sänden abgebildet ift. Auf feche balaufterformigen Saulen erhebt sich ein Traghimmel. Alles ift in bem damals in Deutschland herrschenden italienischen Geschmack nicht ohne Geschick ausgeführt. An ber Quermand zu den Säupten biefes Sarkophags befinden sich außerdem in reicher architektonischer Ginfaffung berfelben Art die von einem recht geschickten Maler in ganzen, lebenegroßen Figuren ausgeführten Portraite bes Markgrafen und feiner beiben Gemahlinnen, einer geborenen Markarafin zu Brandenburg und einer Bergogin von Braunschweig = Luneburg \*\*).

Endlich erwähne ich noch das Grabmal bes 1625

<sup>\*)</sup> S. die Abbild. bei Hocker zu S. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbst zu S. 19 und 20.

gestorbenen Markgrafen Joachim Ernst, als des letzten aus dem Hohenzollerschen Hause, welcher hier seine Ruhesstätte gefunden. Es besteht in einem Sarkophag von schwarzem Marmor, welcher auf sechs weißen Ablern ruht. Die bronzene Statue des Herrn, welche darauf liegt, macht schon durch ihre unmäßige Dicke einen unsangenehmen Eindruck, welcher aber durch die geringe und styllose Arbeit derselben, wie der ebenfalls bronzenen Fama und der vier Engel, noch erhöht wird. Dieses Grabmal wurde von den Soldaten Tilly's im Jahre 1631 geöffnet und verstümmelt, auf Besehl des Markgrafen Wilhelm Friedrich aber im Jahre 1712 wieder hergesstellt\*).

Einige sehr interessante Gemälbe, wie das Epitaphium des 1398 gestorbenen Burggrafen Friedrich V. und das Stiftungsgemälde des Alosters, welche noch zur Zeit Hocker's vorhanden gewesen, habe ich zu meinem Leidwesen nicht mehr vorgesunden\*\*). Ueberhaupt ist es kaum begreislich, wie die zu so großer Herrschaft gelangten Fürsten des Hauses Hohenzollern-Brandenburg dieser Kirche nicht mehr Ausmerksamkeit zugewendet haben. Eine andere noch wohlerhaltene und sehr schöne Kapelle, welche nach der Bauart gleichzeitig mit der ersten Anlage des Klosters, und später ebenfalls mit einem zierlich durchsbrochenen Thürmchen versehen worden ist, dient jest als Bierbrauerei. Der Architekt Heideloss erzählte mir, wie

<sup>\*)</sup> S. die Abbild. bei hocker zu S. 21, wo aber ber bicke Bauch weggelassen worden ist.

<sup>\*)</sup> S. die Abbild. a. a. D. zu S. 6 und 55.

er bei unserem König schon vor langer Zeit einen Plan zum Ankauf der Klostergebäude und deren Wiederherstellung und Erhaltung eingereicht, derfelbe auch eine gnädige Aufnahme gefunden, aber bisher leider keinen weiteren Erfolg gehabt habe.

Nachmittags fuhr ich nach Anspach. Die alten Bäume, welche die Landstraffe zu einer schönen Allee machen, stammen noch aus der Zeit, als die Markgrafen hier Hof hielten.

Die Stadt, deren alter Name Onolsbach ift, fommt zwar an stattlichem Ansehen Baireuth nicht gleich, hat bagegen für meine Intereffen vor jenem zwei merkwurbige alte Kirchen voraus. Ich eilte fogleich nach der bebeutenbften, ber Stifte ober St. Gumbertusfirche. Das alte Portal derselben bietet in der Anordnung der Thurme ein mir neues und schr malerisches Motiv bar. In ber Mitte erhebt fich ein stattlicher Thurm. Aus dem Viereck fteigt ein Achteck empor, welches in einer durchbrochenen Spige ausläuft. Bu beiden Seiten fchließen fich zwei fleinere Thurme mit ähnlichen Spigen an. Die architektonischen Formen zeigen das funfzehnte Jahrhundert an, zu welcher Zeit Anspach, als der Gis der Soben= zollern, in große Aufnahme gekommen war. Der ur= fprungliche Charafter bes Innern ift leiber burch eine ganzliche Erneuerung und Erweiterung völlig verwischt worden. Rur eine schone, bem beiligen Georg geweihte Rapelle, mit neuen gothifchen Fenftern, Die mit einigen guten Glasmalereien von Beiligen geziert find, hat fich noch in dem alten Buftande erhalten. Behn in Stein ausgeführte Statuen von Rittern, Grabbenfmaler, welche

jest an den Wänden vertheilt sind, gewähren der Kapelle einen stattlichen Schmuck, sind indes bis auf eine roh und meist beschäbigt.

Den Altar schmuckt die fast überlebensgroße Statue ber Maria mit dem Kinde in gart bemaltem und vergoldetem Schnigwerk, von fehr fleißiger Arbeit. Die völligen Formen, die baufchigen Falten bes Gemandes weisen auf den Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts. Sehr lebendig find die Portraite von vier Stiftern in ber Altarftaffel. Auf der Rückseite des Altars wurde ich auf das Angenehmfte durch zwei feine, vortreffliche Bilber aus der zweiten Balfte des funfzehnten Sahrhunderts überrascht. In dem einen, der Berfündigung, spricht fich in der ganzen Art der Darftellung ein entschiedener Ginflug ber van End'ichen Schule, ja gang insbesondere bes Memling aus. Der Ropf der Maria ift fein in den Formen, edel im Ausdruck. Ebenso erscheint fie auf dem anderen, der Anbetung der Könige; worauf sich außerbem noch der kniende König besonders auszeichnet. Ungemein ift ber breite Gefchmack in den Gewändern gu loben. Nach dem garten Ion des Fleisches, dem Borwalten des Gelben, Rothbraunen und Zinnoberrothen möchten diese Bilder, deren Grund golden ift, am mahrscheinlichsten von einem Meister von Ulm herrühren.

Einen entschiedener oberdeutschen Charafter trägt ein Bilb an einer Wand, welches ohne Zweifel eine der aussführlichsten und werthvollsten Beispiele einer Darstellung ist, welcher man im funfzehnten Jahrhundert öfter besegegnet. Christus eine Kelter tretend, welche von Gott Bater gedreht wird, wird von der Schmerzensmutter, an

beren Brust fünf Schwerter, unter bem rechten Ellbogen unterstützt. Aus der Kelter fallen Hostien hervor, welche der Papst in Kelchen auffängt. Ihm gegenüber der Stifter, ein kniender Geistlicher. In der Luft vier schwebende Engel. Große, lateinische Spruchzettel dienen dazu, die Bedeutung des Mysteriums des Opfertodes Christinoch näher zu bezeichnen. Der Grund ist golden. Es spricht sich in allen Theilen ein sehr tüchtiger Meister aus.

Auch hier ift wieder der unermudliche Beideloff thätig gewesen, indem er es gewesen, welcher die meisten dieser Alterthümer in diese Kapelle gerettet hat. Ebenso hat er dafür Sorge getragen, daß die Fahnen, welche der berühmte Albrecht Achilles den Nürnbergern abgenommen, hier aufgestellt worden sind.

Ich wanderte jest zu der Johannesfirche, einem ziemlich ansehnlichen gothischen Bau aus der zweiten Sälfte bes funfzehnten Sahrhunderts. Unter dem heiteren, mohlproportionirten Chor mit sieben Fenftern und einem fein gerippten Gewölbe, welches ein hubsches Achteck bildet, fo sich im Hauptschiff der Rirche immer wiederholt, be= findet fich die Geuft, worin die fürstlichen Leichen der Markgräflich Anspachischen Linie seit dem siebzehnten Sahrhundert, 23 an der Bahl, ruhen. Ginige ber Särge find fehr reich in Bronze, felbst mit Rindergenien, geschmückt, welche sich indeß wie in der Zeit, so auch in ber Gefchmacklosigkeit, bem fpateften Denkmal in Beil6= bronn anschließen. Durch den Umftand, daß die Pfeiler, welche das Sauptschiff mit den Nebenschiffen verbinden, nur gewöhnliche Mauerbögen tragen und ohne Capitelle zur Erde reichen, hat die Rirche ein dunkles Unsehen. Ebenso macht es einen rohen Eindruck, daß die Rippen des Gewölbes an der Mauer ohne irgend einen Kragsstein abbrechen. Das Aeußere der Kirche bietet wenig Erhebliches dar. Am Chor haben sich einige rohe Statuen von Propheten und Heiligen erhalten. Unter den Mustern der Fenster siel mir ein aus dem Sechseck construirtes als neu und sehr hübsch auf.

Ein herr hier aus Anspach, bessen Bekanntschaft ich durch einen meiner Reisegefährten gemacht hatte, führte mich ungeachtet des Negenwetters, welches eingetreten war, noch in den schönen, vormaligen Schlofigarten mit einer sehr reichen Drangerie. Das vormalige Gewächsehaus, eines der größten und stattlichsten, welche ich kenne, ist jest mit Geschieß zu einem Local für städtische Lustebarkeiten, Concerte u. s. w. eingerichtet worden. Hier lernte ich Heideloff von einer neuen Seite, nämlich als Maler in großem Maßstabe, kennen. Die auf der Nückwand grau in grau ausgeführten ritterlichen Aufzüge und Zurniere zeigen eine glückliche Ersindungsgabe, eine gute Zeichnung und viel technisches Geschieß.

Den 26. Wie erquicklich ift es boch für Sinn und Gemüth, wenn jeder Tag in Natur und Kunst neue Anschauungen bringt. Sehr zeitig war ich heute schon auf einem wohl unterhaltenen Vicinalwege hieher nach der alten freien Neichsstadt Nothenburg an der Tauber gefahren. Züge von Hügeln und Waldbewuchs bringen eine gewisse Mannichfaltigkeit in dem trefslich debauten Lande hervor. In einer gewöhnlichen Dorfschenke, wo mein Kutscher unterwegs anhielt, that mir das gerade, treuherzige Wesen der Leute sehr wohl und ließ ich mir

zum ersten Male ein halb Seibel des leichten, angenehmen Tauberweins, der unglaublich wohlfeil war, sehr gut schmecken.

Rothenburg gehört zu der mäßigen Zahl deutscher Städte, welche in den vielen alten Thurmen und Gebauden, wie in den Mauern ihr altes Geprage noch unverwischt erhalten haben und ift daher für den Freund von altdeutscher Art und Kunst höchst anziehend. Nachbem die Stadt früher unter Grafen und anderen Berren gestanden, erhielt sie schon von Kaiser Friedrich I. die Reichefreiheit, jedoch unter ber von Burggrafen gepflegten faiferlichen Dberherrlichkeit. Un die Stelle biefer Burggrafen traten nach dem Jahre 1317, in Folge der Anordnung Raiser Ludwig bes Baiern, faiferliche Landrichter, deren Verwaltung indef im Jahre 1409 eben= falls ein Ende nahm. Die Fruchtbarkeit ber umliegenden Gegend an Getraide und Wein, Die Betriebsamkeit der Bürger brachte die Stadt schon frühe in Aufnahme, fodaß sie zuerst im Sahre 1204, später 1408 und noch einmal 1452 ihre Mauern erweitern mußte. Auch hier wurde indeg durch verschiedene Plunderungen und Brandschahungen, deren härteste durch Tilly im Jahre 1631 erfolgte, im dreißigjährigen Rriege die alte Blüte für immer vernichtet.

In einem Gafthofe eingekehrt, welcher an dem durch das Nathhaus, die Herrenstube und andere alte Gebäude sehr malerischen Marktplaß gelegen ist, eilte ich sogleich nach der ansehnlichen, dem heiligen Jacob geweihten Stadtkirche. Dieselbe wurde an der Stelle einer Stiftsfirche des deutschen Ordens, mit Gabe, Nath und Huste

gemeiner Stadt, reicher Gefchlechter, vermöglicher Burger, auch anderer frommer Chriften" vom Jahre 1373\*) an aufgeführt. Man hat feine Nachrichten, ob baran fortwährend oder mit Unterbrechungen fortgebauet worden. Gewiß aber ift es, daß der Bau erft 1453 beendiat worden ift. Der älteste Theil des 280 Fuß langen Gebäudes ift nach den schönen Formen offenbar der öftliche Chor. Die Widerlagen endigen mit zierlichen Spigfaulchen, welche im Geschmack an die des Kölner Doms erinnern. Ja nach einer alten, im Rathhause aufbewahr= ten Abbildung der Kirche, maren ursprünglich fogar die freistehenden Spitfäulen, mit nach der Rirche hinüber geschlagenen Bögen vorhanden, welche ben Domen von Röln und von Prag ein so reiches und malerisches Un= feben geben. Wie an ber St. Stephansfirche zu Wien erheben sich hier, da wo das Chor anfängt, zwei Thurme mit durchbrochenen Spigen, von denen die eine etwas stumpfer und furzer ift als die andere. Die Schiffe scheinen mir nach den Formen schon den erften Sahrzehnten bes funfzehnten Sahrhunderts anzugehören. Um spätesten aber durfte der westliche Chor mit sieben Fenftern fein, zu welchem, ba unter bemfelben ein Bogen befindlich ift, burch ben eine Strafe geht, man auf zwei Treppen von 38 Stufen hinaufsteigt. herrlich ift ber Blick von dort nach dem öftlichen Chor, von beffen gehn

<sup>\*)</sup> Un der sogenannten Chethur besindet sich solgende Anschrift: Anno Domini MCCCLXXIII inceptum est hoc opus in honorem Domini Nostri Jesu Christi et B. Virg. Mariae ad B. Jacobi Apostoli patrocinium huj. ecclaes.

Kenstern drei mit den schönsten Glasmalereien prangen. Diese find befonders deshalb wichtig, weil fie die frühere Beise dieser Runst, durch die Zusammenstellung schöner Mufter in mit feinem Ginn gewählten Farben, eine mit der Architektur im Ginklange ftebende Wirkung hervorzubringen, mit der späteren, welche darauf ausgeht, eigent= liche historische Vorstellungen auszuführen, ohne auf deren architektonisch symmetrische Wirkung Rücksicht zu nehmen, auf eine fehr glückliche Art vereinigen. Die vielen biblischen Geschichten, welche diese Fenfter enthalten, find nämlich fo regelmäßig abgetheilt und von architektonischen Gliedern umschloffen, daß dadurch die finlgemäße Befammtwirkung nicht gestört wird. Das Mittelfenfter gehört in jeder Beziehung zu den schönsten, welche ich je gesehen habe. Die Kirche enthält außer drei Schiffen, von denen das mittlere doppelt so breit und ungleich höher als die beiden anderen ift, noch einzelne angebaute Rapellen. Von den zwölf Pfeilern, welche die Gewölbe tragen, geben die Rippen gleich Palmaweigen ohne Cavitelle aus und bilden vier einfache rautenförmige Mufter. Nur im westlichen Chor sind die Formen reicher, aber unsymmetrisch. Durch eine im Jahre 1640 über bem fechften Bogenpaar in der gangen Breite des Schiffs ein= geklemmte Drgel, wie burch fpatere bolgerne Emporen wird leider die Rirche in etwas entstellt und verdüftert. Bei einer Reparatur der Kirche, welche, da seit dem Sahre 1581 nichts baran geschehen ift, fehr nöthig fein möchte, wird hoffentlich wenigstens die Orgel von dort entfernt werden.

An den beiden Pfeilern vor dem Gintritt in das öft-

322

liche Chor befinden sich acht steinerne Statuen im Geschmack ber erften Sälfte bes funfzehnten Jahrhunderts, von mäßigem Werth, unter benen indeß die Chrifti und des heiligen Georg noch die besten find. Sier fteht auch ber aus unbemaltem Schniswerf von Lindenholz beftehende, jest zum firchlichen Gebrauch bienende Altar bes heiligen Blute, fo genannt von dem Blute Chrifti, welches aus der uralten Rapelle diefes Namens hieher ver= fest worden. Die Stiftung biefes Altare ift im Sahre 1478 von Anna, Rung Mohr's, Burgers in Sachfen bei Leutershaufen, Witme, gemacht worden. In Bezug auf Christi Blut besteht die Sauptvorstellung in dem Abendmahl. Die Auffaffung ift hier gang malerisch. In einem Gemach, beffen Ruckseite mit gothischen Glasfenftern versehen ift, sigen Chriftus und fünf Apostel hinter, fünf Apostel vor einem Tische, der lette aber zwischen diesen beiden Neihen. Die Motive der Figuren find gut erfunden, der Ropf Christi ungemein edel im Ausbruck, die ber Apostel von vielem Charafter. Das haar ist fehr im Einzelnen ausgeführt. Bei ben Gewändern fallen die höchst scharfen und knittrichen Brüche auf, welche im Allgemeinen erft zu Anfang bes fechezehnten Sahrhunderts vorkommen. Die Figuren find etwa ein Drittel lebensgroß. Innerhalb des Gemachs befinden fich über ben Ropfen drei Schirmdacher, worin die fpat-gothifcheüberreiche Beise gradezu in Nachahmung vielfach verschlungenen Stengel = und Zweigwerks besteht. Die Flugel stellen in ziemlich flachem Relief ben Ginzug Christi in Jerufalem und Chriftus am Delberge bar. Obgleich auch hier die Compositionen nach dem malerischen Princip gemacht find, ift doch die Behandlung innerhalb ei= ner Fläche im ploftischen Styl durchgeführt. Ueber ber Mitte im gothischen Zweigwerf unter drei Schirmdächern zwei Engel, welche ein goldenes Kreuz halten, worin das heilige Blut verschloffen ift, und zu den Seiten Maria und Johannes. Unter bem mittelften von brei anderen Schirmbächern, welche fich thurmartig ausspigen, ber Ecce Somo. Auf der Altarstaffel endlich Chriftus am Rreuz, von zwei Engeln umgeben, welche die Marterfäule und das Rreuz halten. Alle diefe kleineren Figuren find Rundwerk. Dieses Werk wird hier einem Bruder des Wohlgemuth beigemeffen, von dem indeg meines Wiffens gar nichts befannt ift. Winterbach gibt es in feiner Geschichte von Rothenburg dem M. Wohlgemuth felbft, boch scheint es mir weder diesem, noch deffen Schule anzugehören\*). Der Typus der Köpfe von langen Ovalen und graden und fpigen Nafen deutet auf einen Ginfluß von Martin Schongauer, ohne daß sich freilich hier die jenem Meifter eigenthumliche Feinheit des Gefühls fande. Much die Zeichnung und das Gefält find von anderen, ungefähr gleichzeitigen und gang sicheren Arbeiten aus der Werkstatt des Wohlgemuth fehr verschieden. Im Ganzen gehört diefer Altar immer zu ben reichften und fleißigsten Arbeiten dieser Art, welche ich kenne. Bis auf einige abgestoßine Bande ift die Erhaltung gut. Lei-

<sup>\*)</sup> Bu ber legten Meinung neigt sich ber Hofrath v. Schorn in seinem vortrefflichen Aufsage "Zur Geschichte ber Bilbsschnigerei in Deutschlind." Kunftbl. 1836. S. 11.

der aber droht der Wurmfrag biefem Werke den Untergang.

Der im Jahre 1584 errichtete Taufstein, sowie die im Jahre 1604 von dem Bildhauer Brenk in Windsheim verfertigte Kanzel sind reiche Schniswerke im Geschmacke jener Zeit, welche weiß angestrichen und theilweise vergoldet sind.

Das wichtigste Runftwerk in dieser Rirche ift der Hochaltar im öftlichen Chore, das erfte beglaubigte Werk bes alten Friedrich Berlen, welches ich zu Geficht befomme. Diefer Kunftler ift deshalb fehr wichtig, weil er, in der Schule des van Enck gebildet, die Runstweise beffelben theilweise in diefer Gegend verbreitet hat. Das Innere des Schreins wird von feche geschnigten und mit großer Meifterschaft und Bartheit bemalten Figuren von etwa zwei Drittel Lebensgröße eingenommen. In der Mitte ift der von vier Engeln umschwebte Chriffus am Rreuz zwar übertrieben mager in dem sonst gut gezeich= neten Körper, doch fehr tief und edel im Ausdruck des Schmerzes. Letteres gilt auch von Maria und Johannes zu den Seiten, und von Jacobus und Magdalena, welche fich der Ersten, einem heiligen Bischof und Antonius, welche fich dem Legteren anschließen. Der vergoldete Grund ahmt eine Tapete nach. Mit großem Recht scheint mir von Schorn in allen Theilen, dem finnigen und feinen Ausdruck der edeln und doch lebendigen Ropfe, der rei= neren Zeichnung, bem befferen Kaltenwesen, als in ben fonstigen oberdeutschen Werken diefer Beit, einen Ginfluß der van End'schen Schule mahrzunehmen. Bei so vielen Borzügen fällt das übertrieben Beruntergezogene der Augen nach ben äußeren Winkeln auf. Wenn Berlen biefe Fi= guren felbst geschnist hat, so ift er ohne Zweifel als Bildhauer viel geiftreicher denn als Maler. Aus der Berwandtschaft derfelben zur niederländischen Runft der Zeit geht indeß sicher hervor, daß sie nach seiner speciellen Angabe ausgeführt worden sind. Die Gemälde, welche die inneren Seiten der Flügel enthalten, zeigen nun nicht allein in allen Theilen ben "Maler, ber mit niederlanbischer Arbeit umgehen kann\*)", sondern ganz besonders einen Einfluß bes Sans Memling. Auf dem rechten Flügel find die Berkundigung, die Beimsuchung, die Geburt und Beschneidung Chrifti, auf dem linken die Anbetung der Könige, die Darftellung im Tempel und, beide untere Abtheilungen einnehmend, der Tod Maria gemalt. Die Motive, ja ganze Figuren, ftimmen oft völlig mit befannten niederländischen Bildern, fo mit bem irrig Jan van Ent genannten Altar mit der Anbetung der Könige, der Berkundigung und Darftellung im Tempel aus der Boifffereefchen Sammlung, jest in der Dinakothek zu München, so mit einem kleinen Altar bes Memling im Hospital des heiligen Johannes zu Brügge überein. Go ift auch der Geschmack der Kalten, der Gebrauch fostbarer Stoffe, wie des violetten Goldbrofats, die Tiefe und Sättigung der Farben, namentlich des Saftgruns, des Purpurrothe und Biolette, die Architektur

<sup>\*)</sup> So heißt es von ihm in bem Burgerbuche von Nordlingen, als er im Jahre 1467 barin steuerfrei aufgenommen wurde. Bergleiche Beischlag im 2. Bande ber Nordlingischen Geschlechtschistorie. 1803. 3 Theile in 8.

326

und fonftige Beiwerke, endlich der wohl impaffirte Bortrag gang in ber Art ber van End'ichen Schüler. Defsenungeachtet zeigen sich indeß auch wieder sehr wefentliche Berschiedenheiten. Die Ropfe find einformiger und befonders die der Männer minder schön, alle ungleich meniger beseelt; die Zeichnung ift schwächer, besonders finbet fich auch hier öfter die fcon bei ben Statuen gerügte Stellung ber Augen. Wo, wie auf dem Bilbe ber Beschneibung und dem Tode Maria, zu den überkommenen Motiven andere von eigner Erfindung hinzutreten, er-Scheinen lettere als steif und ungeschickt. Die Kaltenmotive find im Großen plumper, in Gingelnheiten fnittriger, der Goldstoff ift ungleich minder fein behandelt, ber Vortrag ungleich minder belicat und verschmolzen, ja in den Schatten nach Art der frankischen Schule gestrichelt. Auch ift der Grund, die einzige Darftellung im Tempel ausgenommen, noch durchhin golden. Im Gangen erkannte ich in diesem Berlen einen Meister, deffen Berdienst weit mehr in den Vortheilen, welche er sich mit Geschick von der vortrefflichen niederlandischen Schule feiner Zeit angeeignet hat, zu fuchen ift, als in einer bedeutenden Eigenthumlichkeit, welche vielmehr als ziemlich geiftlos und handwerksmäßig erscheint. Auf ben Flügeln lieft man: "Dies Werk hat gemacht Friedrich Herlen Maler 1466." Eine lateinische Inschrift gibt in Worten diese Jahrszahl noch einmal. Auf der Darftellung im Tempel fieht: "Restaurirt von Rothermund aus Bamberg 1819." Im Gangen find die Bilder fehr wohl erhalten und auch hier habe ich die Beschuldigung, daß dieser Mann die Bilder übermalt habe, als ungegründet ge-

funden. Die äußeren Seiten der Flügel find bagegen schon früher übermalt worden und befinden sich in einem fehr schlechten Zuftande. Auf der etwa drei Fuß hohen Altarftaffel ift in ber Mitte in der gangen Sohe Chriftus in halber Figur, zu den Seiten ebenfo, doch etwas nicbriger, die zwölf Apostel gemalt. Diese Bilber follen nach Winterbach von M. Wohlgemuth herrühren. Db= gleich ich mich hievon nicht überzeugen kann, scheinen sie mir doch von einem oberdeutschen Malergesellen beschafft zu fein. Die Gefichter find einförmig, häflich, burchweg gleichgültig, die Localfarbe des Fleisches übertrieben roth, die Schatten von einem schweren Grau. Nur bei dem Christus, welcher ben van End'schen Topus hat, mag eine Zeichnung des herlen zum Grunde liegen. Die goldene Weltkugel, welche er halt, ift nach Art der frankischen Schule mit Schwarz schraffirt. Ueber bem Altar erhebt fich noch ein Schirmdach, unter welchem in bemaltem Schniswerk der Ecce Somo in kleiner Figur. Die Rudfeite des Altars, welche bas jungfte Gericht, darunter das Abendmahl und die Fugwaschung darftellt, hat fo gelitten, daß fein Urtheil mehr zuläffig ift. Un ber rechten Wand des Chors ift eine Bertiefung, worin früher bas Ciborium aufbewahrt worden, auf eine finnreiche Beife mit folgenden bemalten, auf Rragfteinen befindlichen Figuren in Stein umgeben. Ueber jener Bertiefung befindet sich in der Mitte die Dreieinigkeit in der Art, daß Gott Bater bas Crucifir halt, zu ben Seiten Maria mit dem Kinde und Johannes der Täufer, Chriftus und Johannes ber Evangelift. Unter bem mittelften von drei gothischen Schirmdachern, deren Formen vermuthen lassen, daß diese Sculpturen gleichzeitig mit dem Chor sind, die Vera Icon, von zwei Engeln verehrt. Unter der Dreieinigkeit zu den Seiten der Vertiefung die Heiligen Magdalena und Barbara mit dem Salbgefäß und dem Kelch. Unter dem Kragstein der Maria ein Prophet, wol Zacharias oder Micha, unter denen der drei übrigen Statuen drei Engel. Unten als eine Art Altarstaffel in der Mitte die Grablegung, zu den Seiten zwölf Heilige, wovon indeß nur sechs noch übrig. Die Arbeit ist von richtigem Styl, doch die Köpfe und nacketen Theile roh in der Ausführung, die Gewänder, im gothischen Geschmack, von sehr guten Motiven und mit Sinn für Harmonie bemalt.

Auch die einfachen, aber in den Formen schönen Chorftuble beuten auf die Zeit der Erbauung des Chors.

An ber einen Seite ber Kirche befindet sich in einem späteren Anbau ein besonders figurenreicher Delberg. Allerdings ist die Ausführung der zum Theil überlebensgroßen steinernen Statuen etwas roh, doch sind die Motive, namentlich das Ringen des Christus im höchsten Schmerze, welchem gegenüber der segnende Gott Vater erscheint, sehr gut. An der Hinterwand besindet sich der den Heiland stärkende Engel; an der Wand, dem Gott Vater gegenüber, der sich mit seiner Schar nähernde Judas.

Bunächst nahm bas Nathhaus meine Aufmerksamkeit in Anspruch. Wie zu Nürnberg ift auch hier ein älteres gothisches und ein neueres von dem Jahre 1574—1589 erbautes vorhanden. Das erste, mit hohem Giebel, über welchem sich ein ziemlich ansehnlicher, oben abgestumpfter

Thurm erhebt, liegt hinter dem letteren, beffen Border= feite durch eine Reihe von Bogen von ruftifer Arbeit, burch einen großen Erfer und breite Fenfter in der Beife ber Bauten aus der Beit der Konigin Glifabeth in England und der neuen Bauschule in Berlin ein fehr ftattliches und malerisches Ansehen hat. Gine freie Gallerie, welche gleich einem großen Balcon oberhalb jener Bogen= reihe hinläuft, macht durch viele schöne, symmetrisch darauf vertheilte Blumentopfe einen fehr heiteren und feftlichen Eindruck. Die steinerne Wendeltreppe, welche im Inneren zu den oberen Stockwerken führt, ift breit und von besonders glücklicher Unlage, der große Rathhaussaal, obwol nur mit gewöhnlicher Balfendecke, boch durch feine guten Berhaltniffe ansprechend. Gin großes bemaltes Schniswerf, von rober Arbeit, ermahne ich nur wegen der bedeutsamen Beziehung des Gegenstandes, eines jungften Gerichte, welches hier dem Magiftrat zu= gleich zum Vorbild und zur Warnung gedient hat.

In einem anderen Zimmer find eine Anzahl von Bildern magazinirt, von denen mir drei eine nähere Beachtung zu verdienen scheinen.

Das eine stellt die auf einem Sessel mit zierlichen gothischen Spigen sigende Maria mit dem Kinde auf dem Schosse vor, welches der daneben stehenden heiligen Ursula eine Nose reicht. Zu den Füßen der Heiligen in kleinerem Maßstade die Stifterin mit drei Söhnen und einer Tochter. Gegenüber das Wappen und auf dem Sessel der Maria ein Gefäß mit Lilien. Am Boden das Jahr 1467 mit einer mir bisher unbekannten Form der Vier. Die Maria ist am wenigsten, das Portrait der

Frau am besten gelungen, ber Grund ist golben. Nach ber großen Uebereinstimmung mit den Bilbern des Herlen in der Kirche zweisle ich nicht, daß auch dieses von ihm herrührt. Es ist indeß jenen in dem wärmeren, gelblicheren Fleischton vorzuziehen.

3mei Flügel eines Altars ftellen auf den inneren Seiten folgende Borgange aus der Legende eines mir unbekannten heiligen Bischofs vor, welche merkwürdig genug find, um fie zu erwähnen. Der Bifchof halt zwei Berge außeinander, welche ber Teufel über ihn zusam= menzureiffen fucht. Derfelbe in einem Buge von Reitern halt durch feinen Segen ein mit dem Sahre 1514 bezeichnetes Saus auf, welches auf ihn herabzufallen droht. Ein Geiftlicher, vielleicht berfelbe Beilige, ertheilt in Begenwart des Kaisers, wozu hier das Portrait Mar I. gewählt ift, und von vier Fürsten, beren einer erkrankend von einem bes Befolges unterftügt wird, ben Segen. Der Bischof auf einer Pilgerfahrt, hinter ihm ein fegnender Pilger. Auf dem Salsband eines Windspiels fteht der Namen: Martuare. Der Grund ift golden. Die Motive und manche Ropfe find recht lebendig, die Beichnung, zumal in den Augen, schwach. Die Charaftere, ber schwache Fleischton, die Zusammenstellung der Farben zeigen einen dem Mt. Schafner und dem Krahmer nahe verwandten, etwas handwerksmäßigen Meifter von Ulm. Die Außenseiten, welche fehr gelitten haben, find bon einer geringeren Sand bemalt.

Sebenfalls verdienten diese Bilber vorsichtig gereinigt und in einem der Zimmer des Nathhauses aufgehangen zu werden.

Nach Beendigung meines Mittagseffens, wobei mich ber alte Wirth von fehr gravitätischem Unfehen mit mufterhafter Sorgfamkeit felbst bediente, ging ich zum Burgthor hinaus, welches feinen Namen noch von der fonst por demfelben gelegenen faiferlichen Burg trägt, beren lette Theile erst im Sahre 1805 abgetragen worden sind. Von dem baburch gewonnenen, jest mit Baumen befetten Plate genießt man, wie man fich ber einen ober ber anderen Seite zuwendet, zweier Aussichten von überraschender Schönheit. Bur Nechten fann man meilenweit ben Lauf ber Tauber verfolgen, welche fich burch ein fruchtbares Thal windet, deffen Sügel meift mit Weinreben prangen. Die eine Seite von Rothenburg zeigt fich dabei in ftarker Berkurzung. Ungleich malerischer ift indeg bie, obichon minder weite Aussicht ber linken Seite in das obere Tauberthal. Hart an der Höhe zieht sich hier die Stadt in einem Salbfreife mit ihren Mauern, Thurmen und fonftigen alterthumlichen Gebauden bin, fodag man sich wirklich in das Mittelalter verfest glaubt. Dier steht auch noch eine alte Rapelle, welche die Stadt auf Befehl Raiser Rarl's IV. gegen die Erlaubnig errich= ten mußte, die durch ein Erdbeben im Jahre 1356 fehr beschädigte Burg abbrechen zu durfen. Man sieht, daß die Stadt auf diese Zwangskapelle nur das Nöthigste verwendet hat, denn mit Ausnahme der großen Werkftucke von der alten Burgmauer ift sie ohne allen architeftonischen Schmuck aus fleinem und geringem Material aufgeführt.

Ich flieg von dieser Seite in das Thal hinab, um Herrn Lehmus, den Prediger an der Stadtkirche, an den

ich einen Brief aus Anspach hatte, in einem benachbarten Babe aufzusuchen, wo er sich jest aufhält. Der Beg dahin, welcher dem Thale aufwärts folgt, ift nun von aroßem Reig, benn auf bem Rande ber Sobe macht fich bie Stadt noch impofanter und unten im Thale erinnert eine große fteinerne Brucke mit acht freisförmigen Bogen, worüber wieder eine andere mit zehn fleineren von berfelben Korm führt, an Italien und durchschneidet fehr angenehm die Linien\*). Durch die freundliche Aufnahme bes Beren Lehmus murbe bas Gefühl bes ganglich Fremben an einem Orte, ben ich an fich schon so lieb gewon= nen hatte, auf eine fehr wohlthuende Art aufgehoben. Nachdem ich, feinen intereffanten Mittheilungen über Rothenburg in schattiger Ruhle zuhörend, die von der brennenden Nachmittagsfonne erschöpften Lebensaeister mit einem trefflichen Tauberwein gestärft hatte, führte mich mein neuer Gonner auf einem fürzeren, aber ziemlich fteilen Wege nach der Stadt gurud, um mir felbft Alles zu zeigen, mas mich dort noch interessiren konnte. Als ich mit dem schon ziemlich bejahrten Manne, ben ich fo plöglich aus dem gemächlichsten Zustande nachmittäglicher Ruhe geriffen, die Anhöhe im ftarksten Sonnenbrande hinanklomm, fühlte ich mich über biefes Opfer, welches er einem ihm bisber gang fremden Menschen brachte, fast beschämt. Ich fand hier wieder ein Beisviel jener echt beutschen Natur, welche ohne felbstische Absichten stets bereit ift, Anderen auch mit eigener Beschwerde forderlich zu fein.

<sup>\*)</sup> Eine Ansicht bieser Seite in Merian's Topographie.

Bei bem Gange burch bie Stadt machte mich mein freundlicher Führer darauf aufmerkfam, daß es auch hier, wie zu Nürnberg, innerhalb der Stadt Thürme gibt, welche einst die Stadtmauer schügten und bei der letzten Erweiterung derselben im Jahre 1452 nur stehen geblieben sind.

Wir gelangten barauf zur Rirche des ftabtischen Spitale, einer noch von Altere ber fehr reich dotirten Un= stalt. Die Kirche felbst ift ein gothischer Bau von nicht besonderem Belang; besto wichtiger aber ift ein mit unbemaltem Schniswerk geschmückter Altar. Die Mitte ftellt bie Krönung Maria durch Gott Bater und Chriftus, die Altarftaffel ben Tob der Maria in fast runden Figuren bar. Die Flügel enthalten in Flachrelief bie auf bem Salbmond ftebende von zwei Engeln umschwebte Maria mit dem Rinde, welches nach dem Apfel greift, und die beilige, ebenfo von zwei Engeln umgebene Anna, das Jefustind auf dem Urm, zu ben Kugen die Maria, welche dem Kinde Früchte bringt. Diefes Werk wird hier irrig dem Beit Stoff beigemeffen, denn wenn ichon in einigen Saupttheilen ein Ginflug von Dürer unverkennbar ift, findet fich doch in dem reineren Schonheite = und Naturgefühl eine mehr dem Solbein verwandte Richtung. Der Tod Maria gehört zu den besten Bildnereien deut= scher Runft, welche ich fenne. Der Ropf der Maria ift von einer Keinheit der Korm, von einer Tiefe und Bartheit des Ausdrucks, wie er in diesem Moment mir felten begegnet ift. Ich stimme dem Urtheil des herrn von Schorn bei, daß die Krönung Maria von berfelben Sand und, obwol meisterlich ausgeführt, doch minder geiftreich

ift, sowie daß die Flügel von einem Gehülfen herrühren mögen; doch liegt ihnen gewiß die Zeichnung des Meifters zum Grunde und sind sie sehr gut im Styl des Flachreliefs durchgeführt. Der Kopf der heiligen Anna ift von besonderer Lebendigkeit.

An dem ansehnlichen, gleichzeitig mit dem Nathhause aufgeführten Spital siel mir eine hübsche Thür in dem Geschmack des sechzehnten Sahrhunderts auf, wie ihn Holbein so häusig angewendet hat. Auch das stattliche Gebäude des im Jahre 1591 angefangenen Gymnasiums in der Nähe der Jacobskirche zeichnet sich durch zwei ähnliche Thüren aus. Zu den namhaften Gebäuden der Stadt gehört endlich auch die Klosterkirche im gothischen Geschmack mit durchbrochenem Thurm. Da sie nicht mehr zum Gottesdienst gebraucht wird, konnte ich das Innere nicht sehen. Alle die Hauptgebäude sind in einem harten Kalkstein ausgeführt, der  $1^{1/2}$  Stunde von der Stadt bricht und ihnen noch eine lange Dauer versheißt.

Den Abend schickte der Stadtpfarrer Lehmus noch ein Exemplar von firchlichen Nachrichten, die er in den Jahren 1817—1819 herausgegeben hat. Diesen ist so manche nähere Angabe über die Stadt und ihre Gebäude entnommen worden, von der man auch noch heute begreift, daß sie von Buzelin "eine prächtige und glänzende Reichsstadt" genannt wird\*).

Wallerstein ben 27. Schon um eilf Uhr stand ich

<sup>\*) .,</sup> Imperialis civitas magnifica et splendida. " Bl. 117 ber Topographica notitia Germaniae.

heute vor der Georgsfirche in der vormaligen schwäbi= ichen freien Richsstadt Dinkelsbuhl, welche in einer fehr fruchtbaren Gegend gelegen, mit ihren Mauern und mancherlei Gebiuden früherer Formen noch immer ein fehr alterthumlihes Aussehen hat. Schon der Name, welcher Sügel nit Dinkel bedeutet, bezieht fich auf die Fruchtbarkeit. Auch führt die Stadt drei Sügel, worauf eben so viele Ahren Dinkel machsen, im Wappen. Bon jenen drei Sugan wird man indeg in der Stadt nur wenig gewahr. Die Sauptfirche, beren Inneres meines Erachtens zu bem Schönften gehört, mas Deutschland von gothischer Architektur des funfzehnten Sahrhunderts aufzuweisen hat, ift an die Stelle eines alteren Baues getreten. Dieses erhellt aus dem unterften Stockwerk des vieredigen Thurms, welcher fich vor dem Saupteingange bem Chor gegenüber erhebt und in den Bergierungen, wie in der noch im Rreisbogen conftruirten Thure auf das breizehnte Sahrhundert weift. Die anderen Stockwerke mit dem achtedigen Auffat und der ftumpfen Endigung in derfelben Form, ruhren dagegen aus der Beit der Kirche her, welche vom Jahre 1444 bis zum Jahre 1499 nach dem Plan des Nicolaus Efeller von ihm und feinem Sohn gleiches Namens in schönen Quaberfteinen aufgeführt worden ift. Das Aeuffere berfelben zeichnet fich weder durch fünftliche Widerlagen, noch durch Portale ober Sculptaren aus. Nur an bem einen Portal ift in dem Boginfelbe in rober, bemalter Sculptur der Rampf bes heiligen Georg mit dem Drachen bargeftellt. Das Innere de: Rirche ift bagegen von überraschend schöner Wirkung. Die drei gleich hoben Schiffe und der

Chor werden von 24 runden Saulen unterftust, welche, wie im Dom zu Röln, auch im Chor so burchlaufen, baf ein Gang in ber Breite ber Seitenschiffe fich binter bemfelben herumzieht, der Chor felbst aber aus dem letten Theil des Mittelschiffs besteht und nur durch funf Stufen und leichte Absonderungen zwischen ben Gäulen als folder bezeichnet wird. Das Mittelfchiff hat die doppelte Breite der Nebenschiffe, die Sohe bis zur Mitte ber Gewölbe beträgt 65 Fuß. Die Gewölbrippen laufen ohne Capitelle von den Saulen aus und bilben reiche, acht=, feche= und vierectige Mufter. Die Gewölbe felbft find, wie meift in biefer Beit, fehr niedrig. Wenn man durch den Haupteingang eintritt, so kommt man zuerst unter eine Borhalle, welche bis zum erften Säulenpaar reicht und worüber sich das Orgelchor befindet. Die Bruftung beffelben ift mit den Bruftbildern der Apoftel in erhabenen, bemalten Reliefs geziert. In ber Mitte berfelben auf einer bunnen Saule, welche hier das Saupt= schiff theilt, als Rundwerk und in ganzer Figur ber Ecce Somo, jedoch, wie die Apostel, von fehr mäßigem Runftwerth. Auch die Ranzel mit den vier Rirchenvätern und der Taufstein find etwas beffere Arbeiten aus ber Zeit des Kirchenbaues, oder doch nur wenig später; ber reiche Schallbeckel gehört bagegen einer viel späteren Beit an.

In dem rechten Seitenschiffe fand ich Folgendes zu bemerken.

Ein Spitaphium an ber Wand, mit 151.. bezeichnet, enthält in einem Gemälbe oben bie Himmelfahrt Mariä, unten ben heiligen Andreas und einen Engel mit dem

Rreuz feines Martyriums. Zwischen beiben der kniende Stifter. Färbung und Behandlung erinnern an Schäuffelin, die Figuren sind von schlankem Verhältniß, die Falten der Gemander besonders geradlinig und fein. Leider hat dieses schäßbare Werk sehr gelitten.

Zwei Flügel eines Altars enthalten Johann Huß als Pilger nebst Gefährten, dem Papst ein Buch überreischend, die heilige Afra verbrannt, Sebastian von hinten mit Pfeilen durchschoffen, vorn ein anderer Heiliger kniend, um enthauptet zu werden, die heilige Sophia, in deren Bett ihr Bräutigam ein Crucifir findet. Goldgrund. Aus der Schule von Ulm, vielleicht etwas handwerksemäßige Arbeiten des Martin Schafner.

An ber Rückfeite eines Altars das Martyrium des heiligen Sebasiian in drei Abtheilungen. In der mitteleren der Heilige, rechts zwei Schügen und ein in reuiger Geberde Kniender, links ein ähnlicher und ein Schüge. Diese Figuren lebensgroß. Auf der Altarstaffel der Heilige zu Grabe bestattet, eine Composition von 14 Figuren. Dieses mit großer Meisterschaft in naturalistischer Richtung durchgesührte Bild, in welchem die Schüßen ein portraitartiges Ansehen haben, bin ich geneigt für eine Arbeit des Burgkmair zu halten; jedenfalls aber dürste es der Schule von Augsburg angehören.

Bon fehr hübscher Wirkung ist eine Thur mit einer steinernen Treppe barüber, welche in einen Nebenraum führt.

Eine Tafel mit zwanzig roh und flüchtig im fechszehnten Sahrhundert gemachten Bildchen ist mir des mir neuen Gegenstandes willen merkwürdig. Ein Bild enthält nämlich immer die Uebertretung von einem der zehn Gebote, und das daneben die öfter sehr wunderlich ausgedachte Strafe dafür. So stellt das erste drei Juden vor, welche ein Gögenbild mit einer Hippe (Saturn?) versehren, während Moses die Gesetzafeln erhält, das zweite zwei Menschen, in einer Landschaft, worin es große Kröten regnet. Jedes Bild hat eine Unterschrift, so das letzerwähnte: "Darum regnets Krotten". Nur bei den vier letzen Bildern fehlen dieselben.

In dem Umgange hinter bem Chor befindet fich ein sehr intereffanter Altarschrein. Das Innere enthält in vergoldetem und bemaltem Schniswerf die Statuen von brei Beiligen in der Tracht des funfzehnten Sahrhunderts mit Schnäbelschuhen. Die eine, angeblich Rosalie, aber hier alt und ohne Rosen, die andere, Floriane genannt, mit vorgeftrecktem Leibe, halt auf den Banden ein brennendes Saus und scheint daher eine Schutheilige gegen Feuersgefahr, wie Florian, der hier als eine schlanke Geftalt in einer Ruftung erscheint, aber das brennende Saus hier neben fich fteben hat. Dbgleich biefe Figuren minder gut als die auf dem Altar des Berlen zu Rothenburg find, haben fie boch viel Berdienst, find die Röpfe lebendig und verschieden im Colorit, und deuten ebenfalls auf Einfluß aus ben Niederlanden, wie denn schon die Schnäbelschuhe nicht leicht in Denkmalen von rein oberbeutschem Charafter aus diefer Zeit vorkommen. Daffelbe gilt auch von den gemalten Teppichen des Grundes, welche von drei ebenfalls gemalten Engeln gehalten werden. Bang entschieden aber spricht fich ber Charafter bes Berlen auf ben beiden bemalten Seiten ber

Flügel aus, beren innere die Berfundigung, die Geburt, die Beschneidung und die Anbetung der Könige, die äußeren die Beiligen Kloriane, welche ein brennendes Saus und einen Beihwebel auf ben Sanden halt, und Klorian mit einem furzen Mantel über dem Sarnisch und eine Butte jum Lofden bes neben ihm brennenden Saufes in der Sand vorstellen. Diefe Bilder find offenbar früher als der Altar zu Rothenburg und vielleicht nicht lange nach ber Burudfunft bes Berlen aus ben Niederlanden ausgeführt worden, benn außer ber Auffaffung und ben Motiven ber van End'schen Schule, welche sie mit jenem Altar gemein haben, fteben fie in ber ganzen Durchbilbung ben niederländischen Schülern bes van End naher. Die auch hier etwas einförmigen Charaftere ber Röpfe find feiner und unterscheiden sich in der Ausbildung von benen eines Memling fast nur burch etwas Trodineres in den Umriffen, eine ftartere Rothe ber Wangen, eine etwas minder fleißige Ausführung bes Saares. Im Gefühl find bie Röpfe der Beiligen auf den Außenfeiten besonders ebel, in den übrigen fehlt jene religiöfe Weihe, in den plumpen Bugen des Mohrenkönigs verrath sich endlich der derbere Charafter der oberdeutschen Schule. Daffelbe gilt auch von der minderen Reinheit der niederländischen Gewandmotive, welche fich bei der Floriane noch am besten erhalten haben, der ungleich roberen Landschaft und der bis auf die Aufenseiten gol= benen Luft. Die Sande und Beine find fehr mager, die Kuße schwach; dagegen das Kind von völligeren Formen, als bei ben Niederlandern biefer Beit. Die Karben find ungemein gefättigt, die Architektur von fehr gebiegener Behandlung. Un der Statue des Florian fehlt Die eine Sand; die Außenseiten haben offenbar zum Theil burch muthwillige Befchäbigungen fehr gelitten.

Auf der Rückseite des viel späteren Sochaltars, mel-

ther durch Berdeckung der hinteren Fenster die ursprungliche Wirkung ber Kirche beeinträchtigt, ift der vormalige Schmuck ber Borderseite angebracht. Derselbe besteht in einem Chriftus am Rreug in bemaltem Schnigwert, welcher von einem großen Gemälde umgeben ift, worauf die Schächer, die Angehörigen Chrifti und die Rriegefnechte, ausammen zwanzig meift lebensgroße Figuren, vorgestellt find. Gewiß ist die Mischung von Sculptur und Malerei in dieser Weise nicht zu billigen, doch hätte bas Bild, welches ohne Vorhang burch die Wirkung ber Sonne jest gang verblichen ift, immer einige Beachtung verdient, denn ich kann nicht anstehen es für eins der vorzüglichsten Werke bestelben Berlen zu halten. Außer ben Schnäbelschuhen finden sich hier die Sauptleute in ber burgundischen Tracht ber Zeit; vier trauernde Engel erinnern in dem Abel des Gefühls an Memling, fo auch die in Dhnmacht sinkende Maria im grunlichen Dberund weißbläulichem Untergewande, deren Falten, wie überhaupt hier reiner in der niederländischen Art durchgeführt find. Die Schächer, beren Seelen vom Engel und Teufel aus dem Munde geholt werden, find fur die Beit aut gezeichnet, alle Röpfe find lebendig. Allem Anfeben nach durfte dieses Bild noch um etwas Weniges früher fallen als bas vorige. Die Flügel find von fpater, rober Sand übersudelt.

Zwei Portraite an einem Pfeiler im Chor, welche

Nicolaus Desler der Aeltere und Nicolaus Desler der Jüngere bezeichnet sind, halte ich nach der ganzen Auffassung, dem bräunlichen, warmen Ton, der gediegenen Behandlung endlich ebenfalls von der Hand des Herlen. Eine Unterschrift, welche sie als Werkleute der Kirche bezeichnet und die oben angegebene Zeit des Baues enthält, dürfte etwas später hinzugefügt worden sein.

Nechts am Pfeiler bei dem Eintritt im Chor sieht ein steinernes Sacramentshaus von ziemlicher Höhe in der so gewöhnlichen thurmartigen Form, welches mit bemalten Sculpturen verziert ist. Wenn diese minder geistreich sind als die von Abam Kraft in der St. Lo-renzsirche zu Nürnberg, so sind die Formen der gothischen Architektur dagegen von etwas besserem Geschmack. Zu unterst sieht man die Statuen der vier großen Propheten, dahinter an der inneren Wand des Häuschens die vor der von zwei Engeln gehaltenen Monstranz knienden Stifter, Manm und Frau, höher acht Engel, wieder darüber acht Apostel und Heilige, ganz oben in bedeutungsvoller Beziehung auf den Zweck des Ganzen der Ecce Homo.

Um nächsten Pfeiler des Schiffes zeichnet sich eine bemalte Sculptur, Antonius von dem Christuskinde ge- liebkoft, durch Motiv, Ausbruck, Gewand und Bölligkeit in den Formen des Kindes vortheilhaft aus.

Außerbem befinden sich im Chor noch viele steinerne bemalte Epitaphien von geringerem Belang, deren keins über das Jahr 1650 hinausreicht, und auf den Altären und an den Wänden der Kirche noch eine Menge von meist späteren und unbedeutenden und durch Restauration

öfter hart mitgenommenen Bilbern. Leiber ist diese Kirche, obgleich sie bem katholischen Cultus verblieben, des Schmucks ber Glasmalereien, mit welchem sie ohne Zweisel ursprüngelich prangte, jest gänzlich entkleibet.

Gegen Abend fuhr ich bei einem sehr heftigen Regenwetter hieher nach Wallerstein, wo ich mich in einem elenden Wirthshause um so unbehaglicher befinde, als ich vernehme, daß die fürstliche Gemäldegallerie, welche mich allein veranlaßt hatte, nicht noch heut bis Nördlingen zu gehen, hier gar nicht mehr vorhanden, sondern, um restauritt zu werden, nach Augsburg geschickt worden ist \*).

Auf dem Wege hieher fährt man durch das seiner außerordentlichen Fruchtbarkeit wegen merkwürdige Rieß, eine sehr weite, rings von einem höheren Terrain einz geschlossen, ganz ebene Fläche, welche wahrscheinlich der Boden eines großen Landsees ist.

Nördlingen, den 29sten. Um den gestrigen Tag hier recht auszunußen, brach ich schon um halb sechs von Walterstein auf. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und die ganze fruchtbare Gegend glänzte, vom Regen erstischt, in der herrlichen Morgensonne, und es war, als ob sie sich auch, wie die kräftig und gesund aussehenden Leute, zum Sonntag festlich geschmückt hätte. Ich sah die Stadt mit ihren ansehnlichen thurmbekränzten Mauern und

<sup>\*)</sup> Bu meinem Leidwesen habe ich erst später in Munchen von Sr. Durchlaucht bem Fürsten von Wallerstein, bem vormaligen Minister, vernommen, daß eine Sammlung von Manuscripten mit Miniaturen meinen Aufenthalt in Wallerstein reichlich belohnt haben wurde.

bem hohen Kirchthurm mit um fo größerer Freude vor mir liegen, als durch ihren Befuch ein feit vielen Sahren gehegter Bunfch endlich in Erfüllung ging. Die Anlage biefer vormaligen freien Reichsstadt fällt fehr früh, denn es wird gemeldet, daß sie bereits im Jahre 898 zwei Rirchen gehabt. Als fie im Jahre 1238 fast gang ab= gebrannt, wurde fie vom Raifer Friedrich II. und zwar nicht wieder auf dem Berge, wo sie bisher gelegen, fonbern in der Ebene, neu erbauet und unter Raifer Ludwig bem Baier im Sahre 1327 erneuert und mit neuen Mauern versehen. Durch Gewerbe, durch die Deffen, burch Erwerbung eines ansehnlichen Gebiets in der gesegneten Umgegend war sie im funfzehnten und der ersten Bälfte des fechszehnten Sahrhunderts zu fo ansehnlicher Blute gelangt, daß sie die stattliche Rirche erbaute und Bildhauer, Maler und Holzschneider hier vollauf Beschäftigung fanden. Da indeß bereits im Jahre 1524 die Reformation hier Eingang gefunden, fam die Stadt ichon im schmalkaldischen Kriege sehr herab und wurde von Neuem im Jahre 1634 durch Belagerung und die Folgen ber Schlacht von Nördlingen hart mitgenommen. Durch die Fruchtbarkeit der Umgegend hat sich indeß bis heute im Berhaltniß zu anderen Städten hier viel Bohlftand erhalten.

Da der Frühgottesdienst noch nicht zu Ende war, benugte ich die Zeit, die dem heiligen Georg, der Jungsfrau Maria und der Maria Magdalena geweihte Hauptstirche von außen zu betrachten. Der Bau derselben hat an der Stelle einer älteren Kirche, welche zu klein und baufällig geworden war, im Jahre 1428 seinen Anfang

genommen und ift erft 1505 beendigt worden \*). Der mitten vor dem Giebel bem Chor gegenüber ftebende Thurm von 283 Fuß Sobe, deffen Bau von 1454 bis 1490 fällt, hat unten drei durch zierliche Gesimse be= zeichnete Stockwerke von viereckiger Form, auf welchen fich in ber Mitte brei achteckige von geringerem Umfang, auf den vier Eden vier schlanke Spigfaulchen erheben. Die Laterne, womit der Thurm abschließt, ift erft im Jahre 1539 aufgesett worden. Mit Ausnahme eines Portals von fehr guter Form für das funfzehnte Jahr= hundert, an deren Seiten unter zwei Schirmdachern fich zwei fleine Figuren von mäßiger Arbeit erhalten haben, bietet das Aeußere der Kirche, deren Widerlagen roh find, nichts Bemerkenswerthes bar. Defto fconer ift die Wirfung bes Inneren, welches ich betrat, als die Gemeine die Rirche verlaffen hatte. Die drei gleich hohen Schiffe, beren mittleres die doppelte Breite der beiden anderen hat, werden von 22 runden Gäulen getragen, welche in zwei parallelen Linien bis zum Ende des nur durch zwei Stufen in verschiedenen Absagen von dem Langhaufe unterschiedenen Chors fortgeben, fodag daffelbe mit einer ftumpfen Abrundung von drei Fenstern abschließt. Ueber dem Eingange befindet sich das Drgelchor, beffen Mitte bis zu bem zweiten Säulenpaar porspringt. Es hat ein schönes steinernes Geländer. Rur zwölf Säulen des Langhauses haben oben zwei Säulchen mit

<sup>\*)</sup> Das Kunftgeschichtliche über Nordlingen ift aus Beischlag's Beitragen zur nördlingischen Geschlechtshistorie entnommen worden.

kleinen Capitellen, wovon die Rippen sich freuzend in bie Bewölbe laufen und, bis auf die letten feche Bogen mit zwei in einander verschränften Dvalen, unregelmäßige Formen bilden. Die Gewölbe felbst haben ein ähnliches Berhältniß wie die der Kirche von Dinkelsbuhl. Das Innere der Rirche hat die beträchtliche Länge von 254 Fuß; die Breite beträgt im Langhaufe 76 Ruß 9 Boll, im Chor 63 Fuß 3 Boll. Die fehr bedeutenden Roften eines folden Baues wurden durch freiwillige Beiträge, durch die Ertheilung von Ablagbriefen in den Jahren 1428 und 1431, durch eine Indulgenz und ein Jubilaum im Sahre 1480 bis auf die Gewolbe des Chors bestritten, in deren Ausführung sich einzelne wohlhabende Personen theilten. Bemerkenswerth ift ber Umftand, daß berichtet wird, wie der Chor, womit in der Regel der Bau von Rirchen begonnen wurde, bereits im Jahre 1451 fertig gemefen, fodaß damals der Sochaltar und zwei Nebenaltäre hatten eingerichtet werden fonnen, und daß doch die Gewölbe des Chors erft von 1495 bis 1505, mithin zu allerlett, von Stephan Wenrer ausgeführt wurden. Es geht daraus hervor, daß man fich bis dahin mit einem hölzernen Nothbache beholfen haben muß. Wie bei allen Rirchen, beren Bau eine fo lange Zeit erfor= berte, find baran mehre Architekten thatig gemefen. Der Plan aber rührt höchst mahrscheinlich von Sans, bem Rirchenmeister aus Ulm, und Sans Felber, muthmaglich aus derfelben Stadt, wo damals eine ber hauptbauhutten in Deutschland war, her, welche in ben Stadtkammerrechnungen von 1427 bis 1429 als die Directoren des Baues genannt werden. Die Sauptwerfmeifter des Baues

waren nacheinander Konrad Beinzelmann, Nicolaus Efel-Ier, der Erbauer der Kirche von Dinfelsbuhl, Wilhelm Kreglinger von Bürzburg und Heinrich Rugler, welchem sich der vorgedachte Wenrer, als der lette, anschloß. Seltenerweise hat sich an den Gewölben an einigen Stellen noch ber ursprüngliche bilbliche Schmuck erhalten. So befindet fich im mittleren Felde des Gewölbes vor dem Chor das gemalte Saupt Chriffi, als Salvator, in bem alten Mofaifentypus, in dem legten Gewölbe, an ber ähnlichen Stelle, Chriftus, wie er auf dem Schweißtuch der Beronica erscheint, oder die sogenannte Vera Icon, umber die vier Evangelisten, endlich in drei Relbern, ganz am Fenster, die Schutpatrone ber Kirche, in ber Mitte Maria mit dem Kinde und zwei auf Laute und Orgel spielende Engel, zu ben Seiten Georg und Magdalena. Die Malerei ist ziemlich derb und roh. Die Kirche hatte vormals zwanzig Altare, welche von Zünften und Familien gestiftet worden waren und der Rirche ein fehr reiches Unsehen geben mußten. Da für jeden diefer Altare ein eigner Megpriefter gehalten mer= ben mußte, war zu einer folchen Stiftung eine ansehn= liche Summe erforderlich, fodaß man baraus auf ben bereinstigen Reichthum ber Stadt einen fehr gunftigen Schluß ziehen barf. Diese Altare find nach Einführung ber Reformation, um Raum zu Rirchenftühlen zu gewinnen, leider bis auf zwei verschwunden, die Bilder von einigen indeg noch an ben Banden vorhanden.

Ich schritt mit um fo größerem Gifer zur Betrachtung der einzelnen Denkmäler, als ich wußte, daß sich barunter sicher beglaubigte Hauptwerfe von den zwei wichtigen hier einheimischen Malern, Friedrich Berlen und Sans Schäuffelin, befinden.

Der eine Altar fteht faft am Ende des Chors und wird baher auch der obere, oder Choraltar genannt. In ber Mitte befindet sich in bemaltem und vergoldetem Schnigwerf Chriftus am Kreuz mit Maria und Johannes zu den Seiten, auf den Flügeln die Schuppatrone der Rirche Magdalena, mit einem Drachen zu ihren Fugen, und der heilige Georg. Obwol diese Arbeiten an Schonheitsgefühl und in der Reinheit der Faltenmotive, welche besonders an der Magdalena überladen find, dem Altar bes Berlen in Nothenburg nachstehen muffen, zeigen ber tiefe Ausbruck ber Ropfe, die, obwol in ben Gliedern magere, doch feineswegs schlechte Zeichnung, wie die forg= fältige Ausführung doch immer einen fehr achtbaren Meister. Die Außenseiten der Flügel waren mit Gemalben des Friedrich Berlen gefchmuckt, welche jedoch leider bei einer im Sahre 1683 vorgenommenen Erneuerung des architektonischen Theils des Altars \*) auf der Rückseite befestigt und rucksichtslos der Einwirkung der Sonnenstrahlen bloggestellt wurden, sodaß sie jest ein fehr verblichenes Unsehen haben. Gie stellen die Verfundigung, die Beimfuchung, die Anbetung der hirten, die Anbetung der Ronige, bie Darftellung im Tempel, die Beschneibung, die Flucht

<sup>\*)</sup> S. Beischlag im angeführten Werk, Th. I. S. 95. Ganz richtig sagt hier ber Verfasser, baß die Flügel von Friedrich Herlen bem Aelteren gemalt worden, während der Maler Müller, welcher jenes Werk fortgeset, sie ganz irrig dem viel späteren Tesse herlen beimißt, Th. II. S. 230.

nach Aegypten und Chriftus, zwölf Jahre alt im Tempel lehrend, vor. Man findet hier die nämlichen Motive, wie auf den Bildern des rothenburger Altars, doch ftehen diese Bilber in der Sorgfalt der Durchführung, in der Reinheit der Kaltenmotive, in der Ausbildung der Raumlichkeit, welche hier durchaus landschaftlich ist, während auf den Bildern in Nothenburg der Goldgrund vorherricht, den niederländischen Schülern des van Enck offenbar um etwas näher als jene Bilber. Da spätere Arbeiten bes Berlen beweisen, daß jene niederlandischen Borbilder allmälig in ihm zurücktraten und er mehr und mehr von den Umgebungen der derberen oberdeutschen Runft annahm, so scheinen mir auch obige Bilder um etwas früher und gewiß gleichzeitig mit ben Schniswerken zu fallen. Diese aber find nach den Chronifen von Nordlingen im Jahre 1462 von einem reichen Pactburger, Namens Jacob Fuchshart, gestiftet worden \*). Der Bildschnißer ist hier unabhängiger von dem Maler gewesen als in Rothenburg, doch haben die Bilder ficher die Form des alten Altars, indem die Berfundigung und die Darftellung durch eine größere Sohe der des Crucifires ent= sprechen. Der Sofrath von Schorn ift zwar geneigt, die= fes frühere Dat der Bilder aus dem Grunde zu bezweifeln, daß Berlen erft im Jahre 1467 fich als Burger in Mördlingen niedergelaffen \*\*), doch fann er hier wol ebenso aut als fahrender Maler gearbeitet haben, als dieses in Rothenburg und Dinkelsbuhl geschehen ift, ja

<sup>\*)</sup> Beischlag i. a. W., Th. I. S. 93.

<sup>\*\*)</sup> Runftbi. 1836. G. 8. Unmerkung.

wol noch eher, indem er allem Anschein nach hier aus Nördlingen gebürtig war\*). Möchte doch der Borstand der Kirche durch einen einsachen Vorhang von starker Leinwand die Bilder vor fernerem Verberben schüpen!

Nicht weit hiervon befindet sich das Grabbenkmal des Herzogs Albert von Braunschweig, welcher im Sahre 1546 im schmalkalbischen Kriege unweit Nördlingen seinen Tod fand. Er ist darauf in sehr erhabenem Relief in ganzer Figur von ziemlich guter Arbeit, in einer architektonischen Einfassung von Geschmack des Holbein dargestellt.

Der untere, oder kleinere Altar, welcher jest im Gebrauch ift, befand fich urfprünglich als eine Stiftung bes Nicolaus Ziegler, Vicefanglers des Raifers Rarl's V., in der von ihm vom Jahre 1512 bis 1519 erbauten Rapelle und wurde erst im Jahre 1682 hierher verset und bei diefer Gelegenheit leider mit Aufhebung der alten Anordnung von einer Architektur im Geschmack jener Beit umgeben. Es enthält berfelbe bas burchgebildetfte Werk des ebenfalls von einer nördlingischen Familie stammenben Sans Schäuffelin, welches eine ungleich gun= stigere Vorstellung von diesem Meister erweckt als die meift flüchtigen und etwas handwerksmäßig gemachten Bilber, welche man von ihm anderweitig zu feben gewohnt ift. Das Mittelbild ftellt in einer Composition von zehn Figuren die Beweinung Chriffi nach der Kreutabnahme vor. Obgleich sich in der Composition und in ber Zeichnung die innigfte Bermandtschaft zu feinem

<sup>\*)</sup> Beischlag i. a W., Th. II. S. 229.

350

Lehrer, bem Albrecht Dürer, zeigt, dem er indef in diefen, besonders dem letteren Stude nachsteht, verrath sich boch in dem größeren Gefühl für Schönheit der Formen, für Unmuth der Bewegung eine fehr eigenthümliche Beiftesart. Nicodemus und Joseph von Arimathia halten in einem Leinentuche ben oberen Theil des mageren, aber aut gezeichneten Körpers Chrifti aufrecht. Die in Schmerz aufgelöfte Maria mit ausgebreiteten Armen wird von Johannes und einer heiligen Frau unterftugt, welche, ichon betagt, von rührendem Ausdruck des Schmerzes ift. Die emporgeftreckten Urme einer jungen find durch Schonheit des Motivs, wie durch Kulle der Form fehr ausgezeichnet. Alle werden jedoch von der Magdalena mit gefalteten Banden übertroffen, deren edle, feine Buge burch den Ausdruck des tiefften Schmerzes nicht entstellt werden. Auch der heilige Longinus in römischer, mit Gold verzierter Ruftung ift zugegen. In der schönen, bergigen Landschaft sieht man Golgatha mit ben Schächern. Auf zwei schmalen Flügeln ber beilige Paulus auf fein Schwert gestütt, und ein Raifer, vielleicht Ronftantin, melder von einem Engel ein Schwert erhalt. Zwei andere schmale Flügel, welche ursprünglich mit jenen beiden das Mittelbild bedten, ftellen in weißen Nischen von dem Solbein'ichen Baugefchmack bie Beiligen Glifabeth, welche einem Armen zu ihren Fugen Wein in eine Schale gießt, und Barbara vor. Diefe vier Beiligen find murbige, fchlanke Geftalten; ber Ropf der Barbara aber gehört zu den schönsten, so diese ganze Schule hervorgebracht hat. Die Bande find indeg minder gut geformt als auf ber Vorderseite, besonders die Finger zu stumpf und dick. In manchen Stücken zeigt sich nun offenbar eine wohlthätige Nachwirkung des alten Berlen. Die Falten find von reinerem Geschmack, das Impasto folider, sodaß die Vorzeichnung nur an einigen Stellen burchschimmert, die Karben von fatterem, wärmerem und harmonischerm Ton als bei Dürer und anderen Schülern von ihm. In dem Fleische herrscht, statt des rothbräunlichen von Dürer, ein flarer goldgelber Ton vor. Gemiffe Farben, wie bas gedämpfte Drange im Gewande bes Longin, bas Braun der Stiefel bes Nicobemus find in der Schule des Durer fonft ungewöhnlich, fommen aber öfter auf Bilbern bes Berlen und anderer End'icher Schuler vor. Die liebe= vollste Ausführung erstreckt sich gleichmäßig über alle Theile. Die Vorderseite, für gewöhnlich mit einer Copie nach Paolo Beronese bedeckt, ift von der vortrefflichsten Erhaltung, die schönen Rückseiten, welche ber Luft und bem Staube ausgesett find, geben aber ihrem Berberben entgegen, ja vom Ropf ber Barbara ift schon ein Stückchen abgefallen. Auf dieser Seite sieht man das Wappen bes Stifters, die Jahrszahl 1521 mit dem Monogramm des Schäuffelin und die Inschrift: Renovirt MDCLXXXII. Bufolge einer alten Rechnung hat der Maler für diefen Altar die für feine Zeit fehr ansehnliche Summe von 175 Goldgülden erhalten \*).

Zunächst nahm mich ein Altargemälbe mit Flügeln an der Wand bes rechten Chors, welches ohne Zweifel von dem alter Friedrich Herlen in die Kirche gestiftet worden ift, in Anspruch. Das Mittelbild stellt die thro-

<sup>\*)</sup> J. Heller Leben des A. Durer, Th. II. S. 201.

nende Maria mit dem Kinde vor, hinter welcher nach niederländischer Weise zwei Engel einen Teppich von Goldstoff halten; zur Rechten der heilige Joseph, welcher bem Kinde ein Buch reicht und ihm den Maler Berlen, ber mit vier Sohnen fniend verehrt, empfiehlt; jur Linfen die heilige Margaretha mit ihren Schugbefohlenen, ber Frau des Malers und funf Töchtern. Im Sintergrunde eine Aussicht auf eine Stadt durch zwei Matmorfäulen. Unten brei Wappen, am Rahmen bie Inschrift: Anno Domini MCCCCLXXXVIII. Der rechte Flügel stellt die Geburt Christi in der Art dar, wie die End'ichen Schüler diefen Gegenstand aufgefaßt haben, ungewöhnlich ist indeg die Gegenwart von zwei heiligen Jungfrauen. Mit dem Monogramm des Runftlers bezeichnet \*). Auf dem linken Flügel, der den im Alter von zwölf Jahren im Tempel lehrenden Chriftus barftellt, lieft man: Friz Herlen Maller 1488 und das Monogramm in der etwas anderen Form, welche fich ebenfalls bei Broulliot findet \*\*). Obwol man auch in diesem Werke in dem Fleischton, den Farben der Gemander, bem auten Impasto noch immer ben van End'ichen Schüler erkennt, ift boch in den meiften Ropfen, im Bergleich zu den früheren Bilbern bes Berlen, eine auffallende Bergröberung, in der Behandlung etwas mehr Handwerksmäßiges und Derbes eingetreten, und verrath

<sup>\*)</sup> Bei Brulliot, Dictionnaire des Monogrammes, T. I. Nr. 1874, doch nicht recht genau gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafetbft Nr. 1921.

fich in dem fehr scharfbruchigen Gefält der überwiegende Ginfluf der oberdeutschen Schule.

Diese beglaubigten Werke ließen mich auch noch folgende zwei als von der Hand bes alten Herlen erkennen.

Das Spitaphium einer Frau aus der Familie Müller\*), neben den Flügeln des vorigen Altarbildes, stellt Christus am Kreuz mit Maria und Johannes zu den Seiten, unten die Portraite der Stifter, eines Mannes mit vier Söhnen, und der Verstorbenen mit vier Töchtern vor. Am Nahmen in altgothischen Charakteren 19te Januarius 1463. Der Grund besteht in gemustertem Golde, die Figuren sind besonders lang. Dieses Bild, welches sich in jedem Betracht den Flügeln des Hochaltars nahe anschließt, ist zwar sehr schmuzig, übrigens aber wohl erhalten.

Viel bedeutender ist die Vorstellung eines Ecce Homo an einem Epitaphium von 1488. Dben Pilatus in brokatenem Kleide und einem Turban, wie Beides auf Bildern des Memling vorkommt, welcher Christus im Purpurmantel dem Volke zeigt, daneben vier Henker, welche Christus gegeißelt haben, von denen einer sich die Blutstropfen abwischt. Unten sieben Christus verspottende Juden mit spigen Schuhen und auch sonst in nieberländischer Tracht, in denen der Ausbruck von Voskeit meist sehr wohl gelungen, und der Stifter mit einem Hunde und seinem Wappen. Am Rahmen die Jahrszahl 1468. Letztere zeigt ohne Zweisel die Entstehungszeit des Bildes an, welches erft 1488 zum Epitaphium

<sup>\*)</sup> Beischlag i. a. W., Th. II. S. 332.

verwendet worden sein mag, denn es ist in allen Theilen von Eyckischerem Ansehen als der obige sicher 1488 gemachte Altar. Die satte, warme Färbung des Fleisches gibt eine Vorstellung, wie die der Flügel des Hochaltars früher gewesen sein mag. Obgleich hier die Aussührung trefflich ist, kommt sie an Feinheit doch lange nicht dem Memling gleich, ist der Goldbrokat namentlich magerer in der Behandlung. Am wenigsten zeigt sich aber auch hier der Meister zu seinem Vortheil, wo es gilt Abel des Charakters, Tiefe und Feinheit des Gefühls auszudrücken, wie denn der Christus weit das Schwächste ist.

Das Sacramentshaus, welches fich im Chor erhebt, ist von dem Jahre 1511 bis 1525 von dem ichon oben erwähnten Baumeister Stephan Wegrer und bem Bildhauer Ulrich Creit in rothenburger Stein ausgeführt worden. Wie fehr ber Stadt baran gelegen mar, etwas Schönes hinzustellen, beweift der Umftand, daß sie 1511 den Wenrer auf ihre Koften nach Augsburg, Ulm und andere Orte reisen ließ, um ein Mufter aufzufinden. Die gothische Architektur des fast bis an die Decke reichenden Thurmchens ift in der verschnörkelten Art der Zeit, die Sculpturen aber find, obwol meift etwas furz in den Berhältniffen, von Berdienst. Bu unterft fieht man die vier großen Propheten, darüber an ben Ecken des Taber= nakels, worin vormals die Hoftien, acht Engel als Rinder und darüber die vier Evangeliften. Am unterften Stock bes achtseitigen Thurmchens, an ben feche freien Seiten, ebenso viele musicirende Jünglingsengel, am mittleren Stock feche Apostel und drei Beilige, am dritten Chriftus und zwei Beilige, ganz oben der heilige Georg. Diese letteren Statuetten sind für die Höhe zu klein ausgefallen. Für alle diese Arbeiten erhielt Creit nicht mehr als 55 Gülden \*).

Vier Saulen sind mit vier fehr werthvollen Epitaphien von der Hand bes Schäuffelin geschmuckt, beren Tafeln der Krummung der Saulen folgen.

Das eine stellt den Ecce Homo dar, aus deffen Handwunden Blut fließt. Unten zu beiden Seiten zu ihm Emporstehende, unter denen treffliche Köpfe und Motive. Eine Inschrift lautet: "Gebene euer heilig almosen den armen, so wirdet sich Gott über euer sünd erbarmen." In der gelblichen, wenig modellirenden Weise bieses Meisters, aber von gutem Impasto.

An der Säule gegenüber Christus beweint, eine Composition von neun Figuren, unter denen der heilige Georg mit dem Drachen in der Hand. Mit dem Monogramm des Schäusselin und 1516. Dieses fünf Jahre vor dem Ziegler'schen Altar gemalte Bild steht jenem in den Motiven durchaus nicht nach, ja ist in dem Christus und der Maria selbst edler; doch ist es weniger sleißig durchmodellirt und nicht von der Glut der Färbung, sondern gelblicher. Sehr bemerkenswerth ist das Schönheitsgefühl, welches sich auch hier in den weiblichen Köpsen ausspricht.

Maria, von Gott Vater und Chriftus als himmelsfönigin gefrönt, eine reiche Composition, zeichnet sich durch die Schönheit der Köpfe und Motive, wie durch die fräftige Färbung sehr vortheilhaft aus. Unten die Stifter

<sup>\*)</sup> Beischlag i. a. W., Th. I. S. 115 f.

aus der Familie Brügel, ein Mann mit einem Sohn, und zwei Frauen mit zwei jungen Mädchen. Bom Jahre 1517 und mit dem Monogramm des Kunstlers.

An der Säule gegenüber Chriftus bei Martha und Maria, eine Composition von neun Figuren, unten die Portraite der Stifter aus der Familie Brügel, zwei Männer mit zwei Knaben und zwei Frauen mit drei Mädchen, nehst den Wappen. Dieses im Jahre 1521, also in demselben, wie der Ziegler'sche Altar, gemalte Bild kommt jenem in der Wärme der Färbung sehr nahe und zeichnet sich auch durch die Schönheit der Köpfe, der Motive und der Gewänder sehr aus.

Endlich muß ich noch vier Bilder des Bastian Taig, der Berkündigung, Heimsuchung, Darstellung und Ansbetung der Könige, erwähnen, welche im Chor an der Wand hängen. Obgleich diese Bilder die in der Morisstapelle zu Nürnberg weit übertreffen und man überall den treuen Schüler des Schäuffelin erkennt, so ist er doch in den Formen so viel willkürlicher, in dem Gefühl so ungleich roher, daß er gegen jenen als ein zwar rüstiger, aber faustmäßiger Handwerker erscheint. Das Fleisch ist durchgängig von blassem Ton. In dem Falenwurf der nicht bewegten Figuren, wie in dem vielen Beiwerk im Gemach der Maria auf der Verkündigung, ist noch eine Einwirkung der Werke des alten Herlen unverkennbar.

Der mit dem Jahre 1492 bezeichnete steinerne Taufftein ist eine rohe Arbeit.

Das große jüngste Gericht des Lucas Herlen vom Jahre 1503, sowie ein anderes vom Jahre 1470, welche

bei Meusel erwähnt werden, suchte ich vergebens \*). Bielleicht rührt ein Epitaphium mit Christus am Kreuz, welches ungleich roher und schwächer ist als das ähn-liche, obenerwähnte vom alten Friedrich Herlen, aber in allen Theilen dessen Schule zeigt, von jenem Sesse Herlen her.

Heute Nachmittag besuchte ich die Herrgotts = ober Salvatorkirche, welche 1381 gebauet, 1401, als sie dem Orden der Karmeliter übergeben, erweitert, und nach bem sie lange im Besis der Evangelischen gewesen, in neuerer Zeit wieder der katholischen Gemeinde überlassen worden ist. Der Chor dieser einschiffigen Kirche hatte vordem acht Fenster von sehr guter Form, von denen seht zwei zugemauert, eins mit einem neuen Glasgemälde geziert ist. Un die Stelle des schadhaft gewordenen Ge-wölbes im Schiff ist jest eine flache Decke getreten.

Der Hochaltar ist hier noch in allen seinen Theilen vorhanden. Für die Alltage zeigt derselbe, in der Mitte, die Außenseitem von zwei beweglichen, zu den Seiten die inneren Seitem von zwei seftstehenden Flügeln. Die erstern enthalten den Engel Michael, der eine Wage hält, deren eine Schale mit einem Kinde tief herabsinkt, obzleich ein Teufel in die andere einen Mühlstein wirft, und den heiligen Martin, welcher seinen Mantel mit dem Armen theilt; die anderen den heiligen Christoph, der sich nach dem ihn segnenden Kinde umsieht, und den heiligen Georg, der den Drachen am Halse hält. Die

<sup>\*)</sup> Meusel Museum, Stud 10. S. 331 f. Beischtag i. a. 28., Th. II. S. 281.

Hintergrunde Teppiche und blaue Luft, worin oben golbene Bergierungen. Für die Sonntage, an welchen die beweglichen Flügel geöffnet werben, fieht man in der Mitte Gott Bater und Chriffus thronend, zwischen beiben ben heiligen Geift, mithin die Dreieinigkeit, und 16 Engel, auf den inneren Seiten der Flügel aber die Engel Dichael und Martin in der Sandlung, wie auf den Außenfeiten. Dben ein gothisches, goldenes Geftange. Die Röpfe haben etwas Trocknes und Lahmes, das haar ift fleinlich geringelt, das Fleisch blag. Einige Geftalten und Gewänder aber find fehr gelungen, wie beides bei bem Engel Michael. Nach der Angabe des Maler Müller follen diese Bilder von Jeffe Berlen und Baftian Taig herrühren \*). Da von der Art des Letteren hier nichts be= merklich ift und die Angaben der Werke des Letteren bei ihm so wenig zuverlässig find, kommt mir die Sache ziemlich zweifelhaft vor. In manchen Theilen erinnern die Bilder an die Schule von Ulm. An den Festtagen wird das Mittelbild als zwei Flügel geöffnet und es fommt das Innerfte, ein Schniswerk, deffen Bemalung und Bergoldung fürzlich zu grell erneuert worden ift, zum Vorschein. In der Mitte zeigt fich der Engel Michael wie oben, zwischen Johannes dem Täufer und einem anderen Beiligen, auf den Klügeln ein König mit einem Pfeil und die heilige Ursula. Die Bildhauerarbeit ift von vielem Berdienst, die Köpfe lebendig und mannich= faltig, die nackten Theile bes Johannes und Banbe und Kufe von guter Beichnung.

<sup>\*)</sup> Beischlag Th. II. S. 230.

Zehn steinerne Statuen von Heiligen aus ber Zeit ber Erweiterung der Kirche sind von recht gutem Styl.

Nach bieser Betrachtung lernte ich an dem Pfarrer der Kirche, Herrn Waldvogel, einen sehr liebenswürdigen Mann und warmen Kunstfreund kennen. Er zeigte mir in seiner Wohnung noch einige beachtenswerthe Bilder, welche er auf einem Boden, wo sich schon andere verzettelt haben, gefunden und fernerem Verderben entzogen hat.

Ein Altarflügel stellt auf der inneren Seite die Anbetung der Könige in den fünf schlechterdings dazu ersorderlichen Figuren und die Stifterin, eine Nonne, dar, welche vor einem Altar für ihren Vater betet, dessen Seele in Folge dieser Fürditte von einem Engel aus dem Fegeseuer befreit wird. Auf der Nückseite die Verkündigung ganz in der Darstellungsweise des Memling. Sowol dieses, als die ganze Malweise, lassen keinen Zweisel übrig, daß es von Friedrich Herlen dem Aelteren herrührt, mit dessen Zeit auch die Jahrszahl 1459 übereinstimmt.

Die Flügel eines Altars, bessen Vorstellungen sich zum Theil auf die eine wunderbare Erhaltung der Hoftie betreffende Legende über die Stiftung der Herrgottskirche beziehen, sind in allen Theilen so sehr ein roherer Nachtlang der Kunstweise des alten Herlen, daß sie wahrscheinlich zu jenem Altar gehört haben, welchen Tesse Herlen nach dem Maler Müller gemeinschaftlich mit Taig für diese Kirche ausgeführt haben soll.

Derfelben Schule gehört auch offenbar ber Flügel eines anderen Altars an, welcher mit 1498 bezeichnet, aber ebenfalls von ziemlich roher Kunft ift.

Den 30sten. Schon um halb seche ftand ich heut vor dem Rathhaufe, einem ansehnlichen, aber architektonisch wenig ausgezeichneten Bau. Bon ber Schlacht ber Amalefiter, welche ber Maler Jeremias Wechinger im Sahre 1594 an der Vorderseite deffelben ausgeführt hat, ift feine Spur mehr vorhanden. Db einige Ueberrefte von Kaiserbildniffen, von benen man die Karl's V., Ferbinand's I. und Maximilian's II. noch am beften erkennt, von derselben Hand find, fann ich nicht entscheiden. Sicher aber versprechen sie ebenso wenig, ale bie beffer erhaltenen vier großen Propheten an dem stattlichen Erker ber einen schmalen Seite bes Bebäudes leiften. Auch von den Malereien, welche derselbe Meister mit dem Jeffe Berlen dem Jungeren an der Ruckseite ausgeführt hat, ift nichts mehr vorhanden. Diese Seite hat etwas Eigenthumliches durch eine doppelte Freitreppe von ziemlicher Bobe, deren eine steinerne Seite mit ftarken canelirten Säulen verziert ift.

Im Innern bes Nathhauses suchte ich das Wandsgemälde auf, von dem es unter dem Jahr 1515 in der Stadtkammerrechnung heißt "zahlt Meister Scheust Maler von der Histori Judith und Olyfernis ertötung In der oberen neuen großen Studen auf dem Nathhaus zu malen 42 Fl. 20 Kr."\*) Dieselbe Composition, welche ich zu Nürnberg im Kleinen gesehen \*\*), ist hier in etwa zwei Orittel lebensgroßen Figuren in Leimfarben

<sup>\*)</sup> Beischlag Th. II. S. 230.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas., Th. III. S. 639.

ausgeführt, die jest leider stark abfallen. Es wäre aber sehr wünschenswerth, für die Erhaltung dieses Werkes Sorge zu tragen, da es frei und geistreich ausgeführt ist und in den verschiedenen Gesechten einem das Kriegswesen der Landsknechte auf eine so lebendige Weise veranschaulicht, als ich dieses bisher noch nicht gesehen habe. Der Meister, dessen Portrait sich auch auf dem Vilde besinsbet, zeigt ein wohlgebildetes und tüchtiges Gesicht.

In der Bibliothek des Nathhauses werden drei Bilder ausbewahrt, welche noch eine Erwähnung verdienen.

Ein Epitaphium stellt in einem Kreise Christus als Weltrichter, zu seinen Seiten Maria und Johannes, dar. In den oderen Zwickeln zwei posaunende Engel. Unten der Berstordene von der Familie Vetter, welchem das Epitaphium gewidmet, als Gerippe kniend, ein mir neuer, aber widerlicher Gedanke. In der Mitte Auferstehende, von denen die Seligen von Engeln dem Himmel, die Verdammten von Teufeln der Hölle zugeführt werden. Dieses mit vielen In= und Umschriften versehene und mit 1470 bezeichnete Vild ist augenscheinlich eine mäßige Arbeit des alten Friedrich Herlen und dasselbe, welches in Meusel's Museum \*) als von demselben Jahr und unter der neuen Orgel in der Georgskirche besindlich angeführt wird.

Die anderen beiden sind Flügel eines Altars von Bastian Taig, deren einer die von zwei Engeln verehrte Maria, welche ihren Mantel über Personen geistlichen

<sup>\*)</sup> S. Stúck 10. Nr. 332. Bergi. Beischlag i. a. W., Tb. III, S. 507.

und weltlichen Standes ausbreitet, sehr lebendige Portraitköpfe, enthält, der andere, die heilige Margaretha, welche mit dem Kreuzesscepter den Drachen bändigt, sich durch einen gewissen Abel in der Gestalt auszeichnet. Uebrigens stimmen diese Bilder mit denen in der Kirche überein.

Bum Schluß meines hiefigen Aufenthales ftattete ich bem Bürgermeister, Beren Doppelmanr, einem Nachfommen bes befannten Biographen ber nürnbergischen Künstler, meinen Besuch ab. Ich fand an ihm einen höchst wohlwollenden Mann, welcher nicht allein die Runftliebe seines Vorfahren, fondern felbst ein ausgezeich= netes Talent zur Runft befist. Als Ergebniß beider Gigenschaften sah ich bei ihm mit großer Freude die sehr genau aufgenommenen und trefflich in Aquarell ausgeführten Beichnungen zu einem Werk über die Rirche von Nördlingen, Grundriffe, Durchschnitte und perspectivische Unfichten des Aeußeren und Inneren. In derfelben Beife hat er auch die meiften Bilber von Kriedrich Berlen, Schäuffelin und Taig in der Kirche fehr treu copirt, welches um fo verdienstlicher ift, als bei der geringen Beruckfichtigung ber Driginale verschiedene ihrem Berderben augenscheinlich entgegengehen. Als ich ihm meine Bewunderung ber Bilber bes Schäuffelin ausbruckte, außerte er mir, daß er mit einer Monographie über diefen Kunftter beschäftigt sei, wozu in der That Niemand beffer im Stande fein möchte ale er, indem er außer ben hier vorhandenen Werken des Meisters auch noch die genaueste Renntnif von anderen, von ihm hier in der Nachbarschaft ausgeführten besitt. Die Copien von Flügeln eines Altars

in der Kirche des Dorfes Hohlheim zeigten viel Verwandtschaft zu dem Siegler'schen Altar. Das umfangreichste von Schäuffelin roch vorhandene Werk befindet fich indek in der Kirche des vormaligen Klosters Anhausen, unweit Dettingen. Es ift ein Altar, welcher 16 Gemälde von ihm enthält, von denen das Mittelbild die Krönung Maria barftellt. Wie fehr bedauerte ich, daß meine Zeit es mir nicht erlaubte, sowol diese Drte, als auch bas fo nahe gelegene Bopfingen und Nähermemmingen zu besuchen, wo sich zwei Altare des Jesse Berlen, von benen der am lesten Orte mit feinem Namen bezeichnet ift, befinden \*). Ein Seft mit leicht und frei gemachten Zeichnungen des Schäuffelin, beffen Monogramm auf bem Titelblatt befindlich, mar mir ein neuer Beweis von dem gemiffenhaften Fleiß diefer alten Künftler, benn es enthält nichts als eine große Anzahl von Pferdezäumen von allen möglichen Formen jener Beit.

Ganz überrascht war ich endlich, als mir Herr Doppelmagr eine Reihe von mit der Feder nach der Natur gezeichneten Landschaften von seiner eigenen Hand wies. In dem Berständniß der Bäume, der Leichtigkeit und dem Geschmack des Vortrags möchten es ihm nur wenige Künstler unkrer Tage gleich thun!

Sehr befriedigt von meinem hiefigen Aufenthalt flieg ich in den Wagen, um nach Augeburg abzufahren.

<sup>\*)</sup> S. Beischlaz i. a. W., Th. II. S. 230. Zufolge mundlicher Mittheilungen von Kunstfreunden soll indeß der Altar zu Bopfingen von Friedrich Gerlen dem Alten herrühren.

Außer an den Kunstwerken hatte ich auch ein ganz befonderes Gefallen an den Einwohnern gefunden, welche allem Ansehen nach die schönen Eigenschaften der deutschen Natur, Tüchtigkeit, Geradheit und Nechtlichkeit, sich in besonderer Neinheit bewahrt haben.

## Sechster Brief.

Burgburg, im November 1842.

Wie manche stattliche Gebäude das so schön zwischen Weinbergen am Main gelegene Würzburg auch noch heut aufzuweisen hat, so erscheint es doch bei weitem nicht so reich an großen und kleinen Thürmen, als die Ansicht vom Jahre 1648 in Merian's Topographie es zeigt. Auch sindet der Kunstfreund hier ungleich weniger von Alterthümern, als sich von einem Orte erwarten läßt, welcher bereits seit dem Jahre 741 der Sis eines Visschofs gewesen ist.

Von Bauwerken ist das Schiff der Burkhardskirche ohne Zweisel das älteste in Würzdurg. Die kurzen Pfeiler und Säulen, die dicken und plumpen Capitelle der letzteren, die flache, natürlich später erneuerte, Holzdecke verrathen ein hohes Alterthum, sodaß dieses Schiff gar wohl aus dem neunten oder spätestens dem zehnten Jahr-hundert herrühren kann. Der viel höher liegende Chor mit seinen schlanken, achteckigen Pfeilern gehört einer ungleich späteren Epoche der gothischen Baukunst an. Es führt unter demselben ein großer Thorweg durch.

366

Obwol der im zwölften Jahrhundert erbaute Dom ebenfalls ber romanischen Bauweise angehört, ift bieses doch nur noch an einigen Theilen von außen zu erkennen. Die Thurme ftammen aus einer viel fväteren Beit. Das Innere ift gang modernisirt und mit Stuckaturarbeiten überladen. Das Merkwürdigfte, mas es enthält, ift ein alter bronzener Taufstein, der allem Ansehen nach aus der zweiten Sälfte des dreizehnten Jahrhunderts herrühren möchte. Derfelbe ift mit acht Vorstellungen aus ber heiligen Geschichte in ftark erhabener Arbeit verziert, welche von acht Spisfäulden von einander getrennt merden. Es finden sich darauf: der englische Gruf, wobei merkwürdig, daß der heilige Geift als Taube die Maria auf ben Ropf pickt. Die Geburt Chrifti. Maria liegt hier mit Armbandern in einem Bette, unter einer reich verzierten Decke, und liebkost mit einer Sand bas eingewickelte Kind in der Krippe, deffen Ropf von feltener Rleinheit ift. Der nachdenkende Joseph halt in Bezug auf die Erbfunde einen Apfel. Die Taufe Chrifti. Der Jordan umgibt hier Chriftus wie eine Art Geflechte. Die Sand Gottes reicht einen Spruchzettel aus bem Himmel herab. Die Kreuzigung mit Maria und Johannes zu ben Seiten. Dben Sonne und Mond als zwei Fiaurchen. Die Auferstehung. Der segnende Christus fitt auf bem Grabsteine. Zwei Figuren neben ihm mit Spruchzetteln dürften Propheten fein. Die himmelfahrt. Von Chriftus fieht man hier nur die Fuge. Die Ausgieffung des heiligen Geiftes. Das jungfte Gericht. Außer dem Christus mit Maria und Johannes zu ben Seiten zwei Engel mit ben Marterwerkzeugen und zwei posaunend. Die Auferstehenden fehlen gänzlich. Diese Darstellungen sind wegen der eigenthümlich deutschen Auffassung sehr merkwürdig; die Kunst daran besindet sich aber auf einer sehr niedrigen Stufe. Die Figuren haben kaum über fünf Köpfe in der Länge und sind von sehr plumpem Ansehen, von Ausdruck ist in den Köpfen wenig wahrzunehmen, am besten ist noch in dieser Beziehung der Christus als Weltrichter gelungen. In den Falten zeigt sich öfter ein gutes Princip.

Die Bischöfe von Würzburg, Gottfried von Eisenburg († 1190) und Gottfried von Hohenlohe († 1198), als Reliese auf ihren Grabmälern, bürsten später als biese ihre Todesjahre sein, sind aber doch von hohem Alter und sehr beachtenswerth.

Zwei Bündel=Säulen von dem alten Bau, deren eine von vier, die andere von acht Rundstäben gebildet wird, sind nach Art so mancher Säulen romanischer Bauten in Stalien in der Länge ihres Schaftes zwei Mal auf eine seltsame Weise verschlungen.

Ein Altar ist burch eine Abnahme vom Kreuz von Soachim von Sandrart geschmückt, welche in Anordnung und Beleuchtung zu seinen besten, im Ausdruck und Färbung zu seinen besteren Bildern gehört.

Eine Kreuzigung von Johann Heinrich Schönfeld auf einem anderen Altare zeigt in Anordnung, Zeichnung und Ausdruck ben talentvollen Meister. Die dunkeln Schatten, das schwache Colorit hat er mit so vielen deutschen Malern des siebzehnten Jahrhunderts gemein.

Die im Jahre 1377 vollendete Marienkapelle am Markte ift ein schönes Denkmal gothischer Baukunft,

bessen Gesammteindruck indeß leider durch den nach einem Brande in einem anderen Geschmacke erneuerten Thurm in etwas gestört wird. An einer Seite der Kapelle sind die Widerlagen sehr schön verziert. Von den Standsbildern, welche einst die Portale verziert haben, scheinen die meisten ganz zerstört zu sein. Die noch vorhandenen Vildhauerarbeiten sind von gutem Styl. Merkwürdig ist an dem Portal zunächst dem Küsterhause die Darstellung des englischen Grußes. In einem Strahl, welcher von dem Munde des Gott Vater auf die Maria herabgeht, schwimmt das Christuskind mit dem Kreuze. Die Vorhalle, das dreischisssind mit dem Kreuze. Die Vorhalle, das dreischisssind mit dem Kreuze. Die Vorhalle, das dreischisssind mit dem Kreuze. Die Korschule, das dreischisssind mit dem Kreuze.

Die vormalige bischöfliche, jest königliche Residenz gehört zu ben ansehnlichsten und im Geschmack am minbesten verberbten Schlössern, welche im achtzehnten Sahrehundert in Europa gebauet worden sind. Die Hauptetreppe ist sehr prachtvoll und imposant. An den Banben und an der Decke des Stiegenhauses machen die Frescomalereien des Tiepolo, welche die vier Welttheile darstellen, eine sehr große Wirkung und zeigen, welch einen Sinn für Färbung, welche Meisterschaft und Leichtigkeit der Technik sich in der venezianischen Schule auch noch zur Zeit ihres Verfalls erhalten hat.

Die Deckengemälbe von Anton Urlaub, einem Bürgsburger, welcher sich nach dem Tiepolo gebildet hatte, übertreffen jene zwar noch weit im Manierirten, beweisen aber ebenfalls, daß es auch ihm nicht an Talent gesehlt hat. Mein Freund, Herr Nüdimann, an dem ich noch diefelbe Kunstliebe fand, welche ihn mir schon vor 25 Jahren so werth gemacht, führte mich mit der größten Freundlichteit auf die Universitätsbibliothek, um mir einige Elfenbeinsculpturen auf Bücherdeckeln zu zeigen, welche ich
zu sehen wünschte. Es sind folgende:

Der heilige Kilian und seine Gefährten, Colonatus und Totnanus, die Apostel dieser Gegenden, liegen unten auf Befehl der Herzogin Geilona enthauptet, während oben ihre Seelen von Engeln in einem Tuche emporgetragen werden. Dieses Relief von sehr guter Arbeit, welches dem neunten oder zehnten Jahrhundert angehören möchte, schmückt den Deckel eines Evangelistariums, so der heilige Kilian bei seinem Bekehrungswerke gebraucht haben soll, in welchem Falle es dem siebenten Jahrhunsbert angehören müste, da der Tod des Heiligen im Jahre 688 statt hatte \*).

Christus in der Mitte, von Maria und Johannes dem Täufer verehrt, mit Beischriften in griechischen Majuskeln, ist eine byzantinische Arbeit von seltener Bortrefslichkeit. Die Proportionen sind gut, die einzelnen Theile fein ausgebildet. Ein durchbrochenes Schirmdach hat leider gelitten. Die sehr erhaben gehaltenen Figuren liegen innerhalb der Fläche der starken Elsenbeinplatte. Der Deckel, worauf sich dieses Kunstwerk besindet, gehört zu einem in großer Minuskel geschriebenen Evangeliarium, dessen Format sich dem Quadrat nähert. Die Abbildung

<sup>\*)</sup> Dieser Cober wird bei Eckhart, Res Franciae Orient. T. I. p. 281 erwähnt.

bes heiligen Lucas, welche sich allein von den vier Evangelisten erhalten hat, ist ziemlich noch im Geschmack der französischen Miniaturen aus dem zehnten Jahrhundert gemacht. Es ist dieses wahrscheinlich dasselbe Buch, welches nach Ludwigs\*) von dem Bischof Heinrich I., Grafen von Nothenburg, gestiftet worden ist. Hienach würde es in die Jahre von 995—1018 fallen.

Die Maria, welche von dem heiligen Nicolaus verehrt wird, ebenfalls mit griechischen Beischriften von ähnelichem Charakter, ist eine zwar gute, doch minder seine byzantinische Arbeit als die vorige, möchte indeß ungefähr derselben Zeit angehören. Auch hier sindet sich das durchebrochene Schirmdach.

Mit vieler Zuvorkommenheit zeigte Herr Fröhlich, Professor der Aesthetik an der hiesigen Universität, mir eine derselben zugehörige Gemäldesammlung, welche erst in den letzten Jahren durch den Ankauf von etwa 200 Bildern für den mäßigen Preis von 2000 Gulden entstanden ist. Dieselben sind in einem Saale an bewegslichen Querwänden sehr zweckmäßig aufgestellt. Nach dem leider sehr slüchtigen Blick, welchen ich auf die Bilder thun konnte, besinden sich darunter recht schäsbare Sachen. Sin Maler, welcher sein eigenes Bildniß im Spiegel malt, ist von ungemeinem Verdienst und dürste wol von Licinio Pordenone herrühren. Sonst sielen mir noch ein sehr artiges Bild des Giulio Cesare Procaccini und zwei trefsliche Landschaften von Wilhelm van Bemmel besonders auf.

<sup>\*)</sup> Geschichtschreiber von bem Bisthum Burzburg, S. 397.

Sehr gern hätte ich noch die Sammlung des Regierungsraths Martinengo gesehen, deren ich mich von meinem ersten Besuche Würzburgs noch mit Vergnügen erinnerte, aber leider fand ich den Besiger nicht zu Hause. Bei der großen Erweiterung meiner Kunstkenntnisse seit muß ich aber Anstand nehmen, meine damals auf das Papier geworfenen Bemerkungen mitzutheilen.

## Siebenter Brief.

Uschaffenburg, im November 1842.

Diese vormalige Sommerresidenz der Kurfürsten von Mainz liegt sehr angenehm am Main in einer heiteren, hüglichten Gegend. Das Schloß ist ein ungemein stattlicher Bau, dessen vier Ecken mit Thürmen geschmückt sind. Ein fünfter steigt noch an der Nückseite des Gebäudes in dem geräumigen Hose empor. Zest pslegt hier der König von Baiern im Sommer häusig seine Nesidenz u nehmen. Mein Besuch galt vorzugsweise den Vildern des Mathäus Grunewald, welche in der Gemäldegallerie, und den Manuscripten mit Miniaturen, die in der Viebliothek des Schlosses aufbewahrt werden.

Die etwa 450 Nummern enthaltende Bilbergallerie, welche in einer Reihe von Zimmern vertheilt ift, gab mir einen neuen Beweis von dem erstaunlichen Gemäldesschaß des königlich bairischen Hauses. Bon den vielen sehr schäßbaren Gemälden, welche hier vorhanden sind, kann ich indeß nur eine mäßige Zahl der vorzüglicheren herausheben.

In einem Zimmer, worin die altdeutschen Bilber vereinigt sind, befinden sich als von Mathaus Grunewald:

Die Messe bes Papstes Gregor in zwei Bilbern, deren jedes das Portrait des Albrecht von Brandenburg, Kurfürsten von Mainz, enthält.

Die Heiligen Erasmus und Magdalena. Die bazu gehörigen Stephanus, Mauritius, Martinus und Urfula, auf ebenso vielen Bilbern, sind schwächer und wol nur von Schülern ausgeführt.

Wiewol die obigen beiden Bilder mehr oder minder ben tüchtigen Meister zeigen, so reichen sie doch nicht aus, ihn hinlänglich zu würdigen. Hiezu muß man feine, vordem ebenfalls hier befindlichen Sauptwerke in der Di= nakothek zu München kennen. In diesen erscheint er als ein durchaus selbständiger Meister und ift meines Erachtens den bedeutenoften der oberdeutschen Schule beizuzählen. In der Auffassung hat er bismeilen etwas überraschend Grofartiges. In der festen Zeichnung, wie in den tuchtigen, oft fehr wurdigen Charafteren zeigt er Bermandt= schaft zur frankischen Schule, doch mit mehr Beftreben nach Formenschönheit, zumal in den Frauen. Der reinere Gefchmack in den Falten, die Busammenftellung der Farben beweisen dagegen einen ftarken Ginfluß der fcmabischen Schule, welche er als Malergeselle besucht haben mag. Der Fleischton ift bei ben männlichen Geftalten meift braunlich fahl mit tiefen, etwas schweren Schatten, bei den Frauen meift angenehm röthlich und flar. Der Vortrag ift höchst gediegen und nach Art der schwäbischen Schule verschmolzen, die Modellirung fehr ftark. In den Gewändern liebt er das dunkle, violettliche Braun,

und die Schillerstoffe. Manche seiner männlichen Charaktere, die meisten seiner weiblichen erinnern auffallend an Lucas Kranach den Aelteren. Dasselbe gilt für die Frauen auch in Tracht und Färbung, für alle Personen endlich in der Weise, wie die Hände gezeichnet sind. Nach allem Diesem bin ich sest überzeugt, in diesem Grunewald den bisher unbekannten Lehrer des Lucas Kranach gefunden zu haben.

Die anderen Zimmer enthalten meist Bilber aus der niederländischen und deutschen Schule des siedzehnten und achtzehnten Sahrhunderts. Es besinden sich darunter sehr gute Sachen der de Heems, des Sebastian Brancks, des seltenen Alexander Kierings, des Heinrich Roos, des Binckebooms, des Franz Franck des Aelteren, des Albert Cupp, des Everdingen, des Artus van der Neer, des de Momper, des Jan Breughel, des Peter Neefs, des Huchtenburghs, des Steenwyck und des Eglon van der Neer.

Der Schloßverwalter Hr. Richard hatte die Güte, mir bei dem Betrachten der Bilber jede Bequemlichkeit zu verschaffen. Dasselbe muß ich im vollen Maße für die Bibliothek von dem Hofbibliothekar und Professor der Philologie am Lyceum der Stadt, Hrn. Joseph Merkel, rühmen, welcher mir literarisch bereits durch seine mit Abbildungen versehene Beschreibung der Manuscripte mit Miniaturen vortheilhaft bekannt war \*).

Bei den hier folgenden Bemerkungen über die mich-

<sup>\*)</sup> Die Miniaturen und Manuscripte der königlich bairischen Hofbibliothek in Aschaffenburg. Daselbst bei Theodor Pergan. 1836. 4.

tigsten Manuscripte mit Miniaturen habe ich die Beschreibungen meist dieser Schrift entnommen, da ich mich durch einen Bergleich von der Genauigkeit überzeugt hatte.

Nr. 1\*). Die Evangelien für die vorzüglichsten Kirchenfeste, zehn Vergamentblätter in Folio, welche auf beiden Seiten auf violettpurpurnem Grunde von seltener Tiese in schöner, goldener Minuskel mit zierlichen Initialen beschrieben sind. Das erste Blatt enthält in der Mitte das makellose Lamm mit dem Buche, als Symbol Christi, zu den Seiten zwei Engel, unten die personisseirte Kirche, mit einem Kelche, um das Versöhnungsblut des Lammes aufzufangen, mit der Beischrift

Ecclesia ecce Cernua quippe Suscipit agni Digna cruorem.

In den Ecken endlich die Zeichen der vier Evangelisten. Nach der völligen Uebereinstimmung mit den beglaubigten französischen Miniaturen in Manuscripten der königlichen Bibliothek zu Paris halte ich es mit Bestimmtheit für französischen Ursprungs. Nach dem Charakter der Schrift sett Merkel dieses Manuscript ins neunte Jahrhundert. Die rohe Behandlung, das ziegelrothe Fleisch mit weißen Lichtern, die körnigte Tertur des Goldes deuten gegen das Ende desselben. Vormals in der Kathedrale von Mainz. Die Erhaltung dieses kostbaren Denkmals läßt nichts zu wünschen übrig.

Dr. 2. Gin Evangeliarium, 114 Blätter in 4. Die

<sup>\*)</sup> Die Nummern beziehen sich auf bas Werk von Merket.

Canones, welche zwölf Seiten einnehmen, find an den gewöhnlichen Säulen und Bogen fehr reich verziert. Die größeren Bilder ftellen die Taufe Chrifti, ben Gingug in Serufalem, die Niederfahrt zur Vorhölle, die Frauen am Grabe und die Kreuzigung bar. In letterer ift Chriftus nach byzantinischer Weise mit gesenktem Saupt und ausgebogenem Körper aufgefaßt und mit vier Nägeln befestigt. In einem "a la grecque", welches den Rand dieses Bildes schmuckt, sind die Röpfe von Aposteln und Eremiten angebracht. Uebrigens haben die Malereien einen rein romanischen Charafter. Rach bem bellen, matten Ion ber Deckfarben, ber Art bes Gruns, bem farbigen Geriemfel der Initialen auf goldenem Grunde, halte ich dieses Manuscript bestimmt für deutschen Ursprungs. Rach der Angabe der roben Gesichtszüge mit dicken, schwarzen Strichen, ben quabratischen Felbern, worin sich die Initialen befinden, der durchgängigen Anwendung des Goldgrundes kann ich mich aber nicht überzeugen, daß diefer Coder früher als etwa um 1100 fällt.

Nr. 3. Ein Evangeliarium aus Mainz stammend, in 4., ist ein höchst wichtiges Denkmal. An der Spise der schreibende heilige Hieronymus, hier als unbärtiger Geistlicher genommen. Darauf sein Brief in schwarzer Minuskel. Bei einigen schönen Initialen ist gar kein Gold gebraucht, sondern auch der Grund der quadraten Felder farbig, wie z. B. azurblau, die Buchstaben selbst aber von zierlichen Formen in seinen, kühlen Farben. Die hierauf auf acht Blättern folgenden Canones sind von einem seltenen Glanz und Neichthum im Schmuck der Säulen, Pilaster und Bögen. So bestehen die

Füllungen der Pilafterschäfte aus dem schönften Glanzgold. Der sich anschließende, in zwei Columnen burchgängig in schöner, golbener Minuskel geschriebene Text der Evangelien nimmt 81 Blätter ein und enthält noch einen großen Reichthum von größeren und kleineren Initialen von ungemeiner Eleganz und Präcision in Form und Machwerf. Von den Bilbern, welche 35 Seiten einnehmen, ftellt das erfte in den Ecken die vier Evange= liften in der gewöhnlichen Weise dar, ungewöhnlich aber find die zwei Cherubim auf reich beschwingten Rabern, deren einer sich zwischen Matthäus und Johannes, der andere zwischen Marcus und Lucas befindet, sowie die vier Figurchen, welche Waffer aus Urnen gießend, die Fluffe des Paradiefes in Anspielung auf die vier Evangelien barftellen. Die übrigen Bilber find: Die Geburt Chrifti - Die Anbetung der in weißen Gewändern gefleideten Könige - Diefelben in einem Bette ruhend erhalten vom Engel den Befehl, nicht zu Berodes zuruckzukehren — Die Flucht nach Aegypten mit den herabfturzenden Bilbern der falfchen Götter - Der Kindermord — Die Ruckfehr aus Aegypten — Die Taufe Christi im Jordan - Die Bergpredigt, befonders ausgezeichnet -Die Beilung des Aussätigen - Die Austreibung der Teufel — Das Gastmahl des Herodes, wobei die Salome auf ben Sanden tangt - Enthauptung und Bestattung des Täufers - Petrus geht auf den Bellen -Der Fisch mit dem Stater - "Lagt bie Kindlein zu mir fommen" — Die Mutter der Söhne Zebedai — Der Ginzug in Ferusalem — die Vertreibung der Verkäufer aus dem Tempel. — Die Kreuzigung, wobei der Chriffus

378

wie oben nach der byzantinischen Weise aufgefaßt ist die Kreuzabnahme - die Grablegung - die Auferstebung - Chriftus erscheint ben elf Jungern - die Ausfendung der Junger - die himmelfahrt, ein großes, reiches Bilb. Hierauf folgt zunächft bie Ausschmückung bes Evangeliums Johannis, deren Reichthum sich auf ben Vorrang bezieht, welchen diefer Evangelift im Mittelalter vor den übrigen genoß. Dann folgen die Sochzeit zu Rana — Chriftus mit der Samariterin — ber Hauptmann von Kapernaum - "Nimm auf bein Bett und wandle" - die Speisting ber 4000 Mann - die Beilung bes Blindgebornen — bie Erweckung bes Lazarus - die Kuswaschung - Christi Rede zu ben Jungern nach dem Abendmahl — die Ausgiegung des heis ligen Geiftes, wieder ein großes Bild. Sowol der allgemeine Charafter, als die Uebereinstimmung der Malereien mit benen in einem in der Privatbibliothek des Konigs von Bürtemberg befindlichen Pfalterium, welches ficher auf Beranlaffung bes Landgrafen Bermann von Thuringen geschrieben worden ift, laffen hier mit Sicherheit ben beutschen Ursprung und die Zeit ber Entstehung gegen Ende des zwölften Jahrhunderts erkennen. Ich habe abfichtlich die einzelnen Bilder namhaft gemacht, weil fie ohne Zweifel eine der reichsten Folgen bilben, welche uns aus dem biblischen Kreise von deutscher Runft aus dieser Epoche aufbehalten worden, und zugleich den hohen Grad ber Ausbildung in der Malerei in Deutschland in fo früher Zeit beweisen. Ueberrascht ichon die Feier in ben Geberden, so noch mehr der murdige Ausdruck so mancher Köpfe. Die öfter noch verdrehte Stellung der fonst zierlichen Füße, das Flattrige in manchen Gewändern sprechen noch für das zwölfte, die breiteren Falten in anderen verkünden schon das dreizehnte Jahrhundert. Die Weise der Behandlung stimmt mit dem oben beschriebenen Psalterium der bamberger Bibliothek überein und steht senem an Präcision der Guaschmalerei, an Schönheit des Glanzgoldes der Gründe nicht nach. Die Erhaltung ist aber bewunderungswürdig.

Dr. 5. Ein Pfalterium, 152 Blätter in 4. Die Beiligen des ziemlich schmucklofen Ralenders, unter benen 2. B. die Patronin von Bruffel, Gudula, fowie die Runftweise zeigen hier den niederländischen Ursprung, mofür außerbem auch ber Charafter ber zierlichen, in einer Columne geschriebenen Minuskel fpricht. Dbwol dieselbe von alterthümlicherem Ausehen ift, sind doch die zahl= reichen und feinen Bilder schon nach bem Coftum sicher nicht früher als etwa von 1360 bis 1380 gemacht wor= ben. Sie find fehr intereffant wegen ber Anfange bes Hebergangs aus der alteren, idealiftischen Beise der alt= kölnischen Schule in die mehr naturalistische der Brüder van End. Dem Wesentlichen nach, in den edeln und schönen, wiewol etwas einförmigen Röpfen, ben langen Berhältniffen, bem weichen und reinen Gefchmack ber Falten, den farbigen Grunden mit feinen goldenen Dustern gehören sie noch der ersteren an, doch zeigen manche Röpfe, &. B. ber bes Chriffus am Delberge, ichon die schärfere Naturauffassung, welche die van End in so hohem Grade ausbildeten, und erinnern an das berühmte Brevier des Herzogs von Bedford in der königlichen

Bibliothef zu Paris \*). Die Verzierungen der Ränder haben schon Verwandtschaft mit dem leichten Blumensgewinde in dem Gebetbuch des Herzogs Johann von Berry vom Jahre 1409 ebendaselbst \*\*). Die Erhalzung der Bilder ist vortrefflich \*\*\*).

Mr. 9. Ein Breviarium in klein 4. mit 390 in zwei Columnen in der zierlichsten italienischen Minuskel beschriebenen Blättern. Die einige Mal vorkommende Bezeichnung mit dem Jahre 1379 mag sich auf die Schrift beziehen, die sehr feinen und schönen Bildchen zeigen den entschiedensten Einsluß des Andrea Mantegna und können daher nicht vor der zweiten Hälfte des sunfzehnten Jahrhunderts gemacht sein. Ja, sie dürften leicht nach den Proben, welche Dibdin von Miniaturen des Francesco da' Libri gibt, von diesem berühmten Miniaturmaler herrühren. Dafür spricht der eigenthümlich elegante Charakter der Randverzierungen. Ein Denkmal, wie man es in Deutschland nur selten antrifft!

Nr. 16. Ein Breviarium romanum, in Folio, ist ein sehr reich verziertes Manuscript, welches etwa vom Jahre 1380 bis 1400 in der Lombardei beschafft sein mag. Die Bilber sind von sehr ungleichem Werth, die meisten roh. Am besten sind noch die Köpfe der einzelnen Heiligen gerathen.

<sup>\*)</sup> S. Runftler und Runftwerke in Paris. S. 351 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. S. 338 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Proben von Bilbern, Initialen und Ranbern, Tafet XII, XIII, XIIII bes Merket'schen Werks, wie alle Abbilbungen darin von Herrn Professor vor Hefeler.

Nr. 21. Ein Gebetbuch in 8. mit 211 Blättern, theils in lateinischer, theils in niederländischer Sprache, enthält eine beträchtliche Zahl seiner niederländischer Miniaturen im Geschmack der altkölnischen Malerei. Besonders ist die Maria von seltener Zartheit. Die Gründe sind noch schachbretartig. Die Ränder haben noch in den Berzierungen den Geschmack des vierzehnten Jahrschunderts mit Anklängen aus dem Ansang des sunfzehnten. Nach Allem dürste das Manuscript um 1400 zu sehen sein.

Nr. 22. Ein Gebetbuch in 12. mit 175 Blättern enthält 15 recht hübsche Bilder aus der französischen Miniaturmalerschule\*), woraus das berühmte Gebetbuch der Königin Anna von Bretagne in der königlichen Bibliothek zu Paris\*\*) hervorgegangen ist, und dürfte ungefähr derseiben Zeit, mithin dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts, angehören. Auch die Nandverzierungen, schräge Streisen mit Blumen meist auf Goldgrunde, sind in der französischen Weise dieser Zeit, aber keineswegs mit der dort so häusigen Feinheit gemacht.

Ungemein bedauere ich, daß die Kürze der Zeit es mir nicht gestattete, ein Pontisicale zu untersuchen, welches auf Veranlassung des im Jahre 1364 verstorbenen Bischofs und Mönchs Daniel von Wichterich beschafft worden ist. Dasselbe enthält auf 193 Seiten schöne Randverzierungen und in den Initialen Darstellungen der verschiedenen geistlichen Verrichtungen.

<sup>\*)</sup> S. über den Charakter dieser Schule a. a. D. S. 374 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. S. 377 ff.

Außerbem besigt die hiesige Bibliothek noch vier ausgezeichnete Manuscripte mit Miniaturen, welche auf Veranlassung des kunstliebenden Albrecht von Brandenburg, Kurfürsten von Mainz, der hier die legten vier Jahre seines Lebens zubrachte, in den Jahren 1520—1531 angefertigt worden sind.

Ein Missale. Dasselbe gehört in dem malerischen Schmuck zu den reichsten Denkmalen dieser Art, welche mir bekannt geworden, und gibt seltenerweise durch solzende Inschrift am Ende über den Urheber des Bildes und die Zeit der Beendigung genaue Auskunft:

## ICH NICKLAS GLOCKENDON ZU NURENBERG HAB DISSES BHUCH ILLUMINIRT UND VOLLENT IM JAR 1524\*).

Dieser Nicolaus Glockenthon ist ein Mitglied einer sehr zahlreichen nürnbergischen Künstlerfamilie und scheint sich lediglich, wie schon sein Vater, Georg Glockenthon ber Aeltere, mit der Miniaturmalerei abgegeben zu haben. Solche Künstler wurden zum Unterschied der Maler im Großen im sechszehnten Jahrhundert Illuministen genannt. Sein Hauptverdienst besteht in einem sehr ausgebildeten und vielseitigen technischen Geschick, sowol in den eigentlichen Bildern, als in den Nandverzierungen.

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe bes A. Dürer an Albrecht von Mainz vom Jahre 1523, ber im Kunstblatt 1842, Nr. 38 abgedruckt ist, geht hervor, daß Lehterer das Meßbuch schon früher erwartete, ber arme Glockenthon aber, wegen Ausbleiben der Absschlungen in Noth gerathen, es hatte liegen lassen und zu seinem Unterhalt andere Arbeiten machen mussen.

Die Zeichnung ter Figuren läßt öfter viel zu wünschen übrig; noch weniger aber scheint das Ersinden seine starke Seite gewesen zu sein, indem die meisten Gedanken Rupserstichen und Holzschnitten von Dürer, Kranach und anderen Meistern entlehnt sind. Indes beweisen doch einige Bilder, das es ihm, wenn es galt, keineswegs an einer glücklichen Ersindungsgabe gefehlt hat. Besonders meisterlich ist er in der Ausbildung der landschaftslichen Hintergründe.

Die Ränder auf ben zwölf erften Seiten, welche ber Kalender einnimmt, find ringsumber reich verziert und die gewöhnlichen, auf die verschiedenen Monate bezüglichen Beschäftigungen mit besonderer Liebe fehr ausführlich dargestellt. Auch hier sind manche Borbilder mit Geschmack ausgewählt, wie z. B. die Maienluft in der Fahrt auf fpiegelhellem Waffer, ber Mahlzeit einer, auf grunen Plan gelagerten, vornehmen Gefellschaft, frangofischen Miniaturen, welche biefen Gegenstand am schönften ausgebildet haben, unmittelbar ober mindeftens mittelbar enthommen ift \*). Ebenfo sind auch die übrigen Randverzierungen theils im Geschmack ber niederlandischen Diniaturen, etwa vom Sahre 1460 ab, gehalten und stellen einzelne Blumen, Früchte, Insekten und andere Thierchen in garter Ausführung bar, ober fie folgen mehr ber eigenthumlich beutschen, gegen Ende des funfzehnten Sahrhunderts ausgebildeten Weise, welche sich in ebenso zierlichen, aber finlgemäßer zusammenhängenden, ranken-

<sup>\*)</sup> Die Monate Januar, Marz, Mai und November s. a. a. D. Tafet III.

artigen Windungen gefällt und zwischen diesen allerlei meist neckische Vorgänge unter Thieren verschiedenster Art anbringt. So sieht man hier Hasen, welche mit Schabenfreude den Jäger braten, ein Concert von Schwein, Storch und Gule, besonders aber den beliebten Reinicke Fuchs in verschiedenen schalkischen Streichen \*).

Die 23 großen Malereien des Buches haben meift den beträchtlichen Umfang von 11 Zoll Söhe und 8 Zoll Breite. Es sind folgende: Die Geburt Christi nach Martin Schongauer, mit Veranderungen - Die Anbetung der Könige nach Lucas Krug — Christi Einzug in Serufalem — Das Abendmahl nach Dürer's Holzschnitt mit Beränderungen - Die Auferstehung nach demfelben - Die Kirchweihe, eine fehr reiche Composition. Diefes Bilb, deffen Erfindung dem Glockenthon angugehören scheint, zeichnet sich sowol hierin, als in den lebendigen, portraitartigen Röpfen, wie schon Berr Merkel bemerkt, besonders aus. — Die Himmelfahrt — Die Ausgießung des heiligen Geiftes - Die Dreieinigkeit. Nach dem Vorgange niederländischer Miniaturen ift hier auch der heilige Geift, wie Gott Bater und Sohn, als ein thronender König bargeftellt. - Die Frohnleichnamsprocession. Das reichste Bild von allen! Sier trägt der Rurfürst Albrecht selbst die Monstrang. Bornehme Berren aber tragen einen mit seinem Wappen gezierten Thronhimmel über ihn; voran Sanger und Sarfenspieler, an der Spite reichgeschmückte, blumenstreuende Knaben.

<sup>\*)</sup> Eine hubsche Probe dieser Art mit Hund und Kage f. a. a. D. Tafel II.

Umber ftehend und kniend Andachtige. Gine burch Umfang und Schönheit feltene Miniatur! — Chriftus am Kreuze. Umber in Braun mit Gold gehöht, welche Weise die Niederlander zuerft ausgebildet haben, neun Borgange ber Paffion. - Joachim und Anna an ber goldnen Pforte. Nach Dürer. — Die Darstellung im Tempel nach Dürer. Mit Glück reicher ausgebildet. — Maria Verkundigung — Die Marter bes heiligen Erasmus nach dem Solgschnitt bes Lucas Rranach - Die Beimfuchung nach Durer -Die heilige Magdalena — Der Tod Maria. Treue Copie nach Dürer's Holzschnitt - Die Geburt Maria. Desaleichen - Die Meffe. Bei diefem schönen Bilde ift Glodenthon offenbar einem niederländischen Vorbilde aus ber Schule bes van End gefolgt — Der heilige Mauritius. In der Pracht der Farben und des Goldes eine der ausgezeichnetsten Bilber \*) - Die Krönung ber Maria -Das jungfte Gericht.

Außerdem sind noch 116 kleinere, meist in den Initialen befindliche Bilder \*\*) vorhanden, deren Compositionen größtentheils den mehr erwähnten Künstlern entlehnt sind. Hie und da zeigt sich viel Humor und Naivetät. So hat bei dem Evangelisten Johannes in einem J,, der Schalk unter den Geistern, die verneinen", wie Herr Merkel sehr gut nach Goethe sagt, in Drathengestalt mit einem Haken das Tintesaß des Johannes umgestoßen, worüber der Abler gewaltig aufschreiet, während der Evangelist in ungestörter Begeisterung auf die

<sup>\*)</sup> S. eine Abbild. im Umriß Tafel I im Merkel'ichen Berk.

<sup>\*\*)</sup> S. vier folder Initialen, ebenbaf. Safel II.

I. 17

Erscheinung der Maria mit dem Kinde hinblickt. So trägt bei dem Opfer Tsaak's dieser, um das Feuer anzumachen, ein Kohlenbecken. Sonst zeichnen sich noch durch Schönheit besonders aus der betende Kurfürst Albert, die Hirten auf dem Felde, der Tod der heiligen Barbara und die Heiligen Fabian, Mauritius und Martin.

Das Glockenthonische Gebetbuch. Auf dem Deckel das trefflich in Farben ausgeführte Brustbild von Albert in der Cardinalstracht, nach dem kleinen Albert von Dürer. Auf der ersten Seite liest man: Anno Domini MDXXXI completum est praesens opus. Sabbato post Invocavit Albertus Cardinalis moguntinus manu propria scripsit. Bon den elf vorhandenen Bildern erkennt man nur in acht die Hand des N. Glockenthon. Diese sind:

- 1) Maria Berkundigung, besonders reich und schön.
  2) Die heimsuchung mit schöner Gebirgslandschaft.
- 2) Die Hempung mit ichoner Gebirgstandschaft.
- 3) Die Schmerzensmutter. 4) Die Geburt Christi.
- 5) Die Anbetung der Könige. 6) Die Darftellung im Tempel nach Dürer's Holzschnitt. 7) Die Flucht nach Aegypten. 10) Bathseba von David beobachtet.

Die drei anderen Bilber rühren offenbar von einem vortrefflichen Maler her, der einen Einfluß von dem berühmten französischen Hofmaler Ludwig's XI. Jean Fouquet \*) von Tours erfahren, und sind ein merkwürdiger Beleg, wie lange sich dessen, Schule erhalten und wie weit sie sich verbreitet hat. Man sindet hier nicht allein den bräunlichen, ihm so eigenthümlichen Fleischton, sondern auch seinen Geschmack in den Beiwerken, ja eine ihm

<sup>\*)</sup> S. über biefen Maler a. a. D. S. 371 ff.

verwandte Art der Auffassung; nur Alles freisich minder fein und schön. Diese Bilder sind Nr. 8 der Tod Mariä, Nr. 9 der zu Jehovah emporstehende David und Nr. 11, bei weitem am vorzüglichsten, das Begräbniß \*). Der Priester, von tief=ernstem Ausdruck, segnet die von vier Klosterbrüdern sorgsam in die Gruft herabgelassene Leiche ein. Neben ihm die betrübten Angehörigen, drei Landleute. Im Hintergrunde der vorhergehende Moment, wie der Leichenzug auf den Kirchhof gelangt. Auf dem Nande phantastisch geistreich drei Ritter, welche zu Pferde in höchster Angst drei sie mit Wurfpfeilen versolgenden Gerippen zu entstiehen suchen.

Das Behamische Gebetbuch. Auf der ersten Seite steht: Anno Domini MDXXXI copletu est pns opus Sabbato post Invocavit Albts Card. mog's manu ppria sst. Auf der Rückseite das trefflich gemalte Wappen des Kurfürsten. Dieses Buch ist sehr wichtig, weil es sechs mit dem Monogramm des Hans Sebald Beham bezeichnete Bilder enthält, von welchem außer dem einen, höchst kostdaren, ebenfalls für den Kurfürsten Albrecht von Mainz in Del ausgeführten Bilde im Louvre \*\*) mir kein anderes Gemälde bekannt ist. Diese Bilder zeigen nun in Auffassung und Ausbildung noch in höherem Maße den Geschmack und die seine Naturbeobachtung, welche die Kunstfreunde in seinen Kupferstichen anziehen, weichen aber in der Technik durchaus von der Weise der Dürerschen Schule, welche sich in seinem Delbilde vors

<sup>\*)</sup> Abbildungen ber beiden letten f. a. a. D. Tafet VI und VII.

<sup>\*\*</sup> S. bas Ragere barüber a. a. D. S. 559.

findet, ab, und folgen darin gang ber Beife ber frangofischen Miniaturmaler. Die Deckfarben find matt und ohne Gummigehalt, ber Bortrag geftrichelt, bas Golb mit bem Pinfel febr reichlich, befonders im Aufhöhen ber Lichter gebraucht, ber Gefammteindruck hell, aber etwas bunt. Die einzelnen Bilber find die Beichte, mobei die Profile von Priefter und Beichtiger fehr ausbrucksvoll \*). Die Bufe, wobei der Bugende mit entblöftem Dberleibe kniet, und von zwei betenden Prieftern einer eine Ruthe halt. Das Gebet bes Bifchofs nach der Meffe \*\*). Singang bes Bifchofs zum Altar, um bie Deffe zu halten. Die Communion. Alle diefe Bilber zeichnen fich burch Ginfachheit und Deutlichkeit ber Composition fehr vor= theilhaft aus. Die Deffe bes heiligen Gregor nach Durer möchte nach der Behandlung ebenfalls von S. Beham herrühren. 3mei mit bem Monogramm N. G. bezeichnete Bilder des Nicolaus Glockenthon, die Kreuzigung und bas Abendmahl, fallen gegen die Beham'schen Bilber fehr ab.

Der "Domschaß" ist interessant wegen ber 344 genauen Abbildungen von Bücherbeckeln, Monstranzen, Reliquarien, tragbaren Altären, Figuren und Köpfen, welche sich bereinst zu Mainz befunden haben, wohin sie aber nur wieder von Halle an der Saale versetzt worden sind, als die Reformation dort die Oberhand erhalten hatte \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. bie Abbilbung a. a. D. Tafel IV.

<sup>\*\*)</sup> S. besgleichen Tafel V.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abbilbungen haben mahrscheinlich bei bem Werke ,, Bergeichniß und Zeeigung bes hochlobwirdigen Geiligthumbs

Un diefer Beschauung nahm der ebenso liebenswürdige als in Dingen mittelalterlicher Kunst gründlich unterrichtete Professor von Hefeler, welcher sich durch das Werk über Costume rühmlich bekannt gemacht hat, lebhaften Antheil und führte mich auch noch am folgenden Morgen in die hiefige Stiftefirche. Der Aufgang nach ber Sohe, worauf dieselbe liegt, macht eine fehr malerische Wirkung. Ein Rreuzgang daneben ift intereffant burch die Mannichfaltigkeit der Erfindungen in den Capitellen, von denen einige fehr glücklich find. Er scheint bem zwölften Sahrhundert anzugehören. In der gothischen Kirche fällt ber heilige Valentinus, welcher einen Reger unter ben Füßen hat, burch Grofartigkeit ber Auffaffung und bes Charafters auf. Er ftimmt in biefen, wie in ben fonstigen Studen fo fehr mit ben schon erwähnten trefflichen Bilbern bes Mathaus Grunewald überein, welche, einft ebenfalls in diefer Rirche, im Sahre 1836 in die Pinakothek nach München verset worden sind, daß er diesem Meister wol mit Recht zugeschrieben wird.

Ein anderes Bild von reicher Composition, Christus, welcher die Borväter aus der Vorhölle befreiet, wird irrig dem A. Dürer beigemessen. Es steht in den Charakteren der schönen Köpfe, in dem klaren Fleischton dem M. Grunewald ungleich näher und dürfte sicher aus seiner Schule sein \*).

ber Stifftkirchen ber heil. Sankt Morig und Marien Magdalenen zu Halle. 1520. 4." zum Borbilbe gebient, wie Merkel vermuthet.

<sup>\*)</sup> Nachdem Obiges bereits geschrieben war, fand ich beim Durchgeben bes Jahrgangs vom Kunstblatt, welcher während

Verschiedene Vilbhauerarbeiten an Grabmälern verbienen eine nähere Betrachtung, als der Abgang des Eilwagens mir leider gestattete.

Schließlich muß ich noch mit einigen Worten der Kunstwerke und Alterthümer gedenken, welche ich im Hause des Herrn von Hefeler gesehen habe. Außer einer Anzahl von Bildern und alten Miniaturen, unter denen einiges sehr Werthvolle, fand ich dort einen in Eisen geschnittenen Degenknopf von italienischer Arbeit des sechszehnten Jahrhunderts, durch Styl, Ausführung und Reichthum des sigurlichen Schmuckes von seltener Auszeichnung, einige sehr alte Teppiche, einige schöne Helme, zwei sehr reich verzierte Schränke aus dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts, und manche andere Gegenstände, welche sämmtlich die vielseitige Kunstliebe des Herrn von Hefeler bethätigen, bei welchem ich die freundlichste und gastlichste Aufnahme gefunden hatte.

meiner Abwesenheit in Italien erschienen, daß ich über M. Grunewald in allen Hauptpunkten mit Passaunt in seinen gehaltreichen "Beiträgen zur Kenntniß der alten Malerschulen in Deutschland. 1841. Ar. 104" übereinstimme.

## Berbefferungen.

S. 79, 3. 12 v. u. für erften lies zweiten = 360 ift bas erfte Citat unten auf Zeile 4 von oben zu bez ziehen, bas zweite aber auf Zeile 3 von unten.

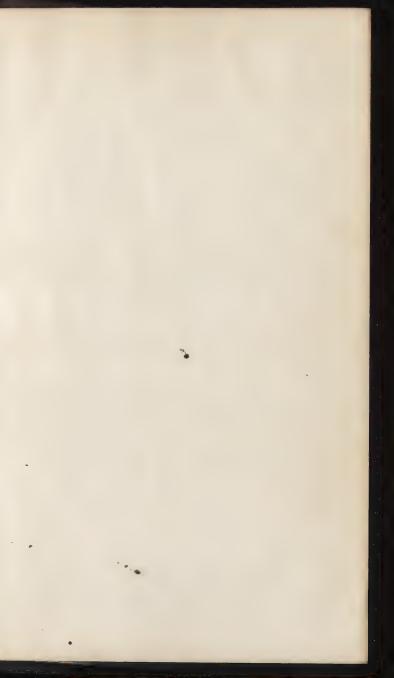

/nob 23dr 1200 1790





